

germspe. 19t

Archiv



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Marckopieren aus konservatoi-n Gründen nicht erlaubt im Lengeschilbestitzte

<36625554210018

<36625554210018

Bayer. Staatsbibliothek

Germand 19t

Archiv

the and to Georgie



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Xerokopieren aus konservatorenden Gründen nicht erlaubt

<36625554210018 <36625554210018

Bayer. Staatsbibliothek

## Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

fűr

### Niedersachsen.

Serausgegeben

v o n

v. Spilder und Broennenberg.

Jahrgang 1835.

Füneburg, bei herotbund Wahlstab. 1836.

### BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

### Inhaltsverzeichnifs.

| I.          | Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens im Dil-<br>besheimischen. Bon Gr. Ercellenz bem herrn  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | General = Felbzeugmeifter Grafen von ber Decken                                               |
|             | zu hannover                                                                                   |
| II.         | Beitrag dur Erläuterung bes Theilungsvertrages<br>ber Sohne heinrichs bes komen von 1203. Nom |
|             | herrn Oberhauptmann von holle zu Burgdorf — 38                                                |
| 111         | Urkunden aus dem "Vetus copiale", einem, die                                                  |
| 111,        | fishtischen Gtetute beneifenten Cet min 200 Vin                                               |
|             | städtischen Statute begreifenben Cober im Archive                                             |
| T 3.7       | ber Stadt Hannover                                                                            |
| 1 Y .       | Erfte Rachricht über ben hiftorischen Berein für                                              |
|             | Riebersachsen                                                                                 |
|             | A. Bergeichnis ber Mitglieber 107                                                             |
|             | B. Beranftaltungen jum Beften ber Mitglieber - 110                                            |
| , <b>V.</b> | Plan zur umfaffenden Benugung ber in bem Bes                                                  |
|             | zirke bes historischen Bereins vorhandenen Urkunden                                           |
|             | bes Mittelalters. Bon bem herrn Canbrath unb                                                  |
|             | Droften von hobenberg zu Lilienthal, Seite 113                                                |
| VI.         | Anspruche bes Bisthums Bilbesheim an Pertinen-                                                |
|             | gien bes Fürftenthums Ralenberg. Bon weil. Berrn                                              |
|             | Geheimen Juftigrath Blum ju Gilbesheim 120                                                    |
| VII         | . Einiges über bie Uffelburg und über bie Familie                                             |
|             | von Affel. Bon bem Berrn Kreisrichter Bege gu                                                 |
|             | Bolfenbüttet                                                                                  |
| VII         | I. Bemertungen über einige alterthumliche Gegen-                                              |
|             | ftande. Bon dem herrn Pastor D. Aichel zu Els-                                                |
|             | borf im Berzogthume Bremen — 139                                                              |
|             | over the Specificality Specifical                                                             |

| IX. | Dentwürbigfeiten aus bem eigenhanbigen Zagebuche                                       |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | bes Grofvoigte Thomas Grote. Bon bem Berrn                                             |             |
|     | Cammerjunter und Garbelieutenant Reichsfreiherrn                                       |             |
|     | Grote zu hannover Geite ]                                                              | 150         |
| X.  | Unterhandlung bes Konigs von Preußen Friedrich II.,                                    |             |
|     | mit bem Prinzen von Ballis und Kurprinzen                                              |             |
| 1   | von Braunschweig = Luneburg, Friedrich Lubewig,                                        |             |
|     | im Jahre 1741. Bon Gr. Ercelleng bem herrn                                             |             |
|     | General=Feldzeugmeifter Grafen von ber Decken zu                                       |             |
|     | Bannover                                                                               | 199         |
| XI. | Urkunden:                                                                              |             |
|     | 1. Aus bem Driginallehnbuche ber herren Berzoge                                        |             |
|     | Otto und Wilhelm vom Jahre 1320. Urfunde                                               |             |
|     |                                                                                        | 210         |
|     | 2. Instrumentum, quo continetur Papae Sixti                                            |             |
|     | IV. Privilegium, ne quis extra oppidum                                                 |             |
|     | Brunsvicensem coram judice extraneo ci-                                                |             |
|     | tari debent, et mandatum Abbatis S. Egi-                                               |             |
|     | dii Johannis Stagge, qua conservatoris et                                              |             |
|     | executoris constituti in casu speciali quo-<br>rundam oppidanorum in hocce Instrumento |             |
|     | denominatorum. Mitgetheilt von dem Herrn                                               |             |
|     | Geheimenrath und Oberappellationsrath von                                              |             |
|     |                                                                                        | 216         |
|     | 3. Urfunden aus bem "Vetus copiale", einem,                                            | 210         |
|     | bie stadthannoverschen Statute begreifenben Co-                                        | •           |
|     |                                                                                        | 227         |
| XII | I. Legtes Gogericht in ber Berrichaft homburg, von                                     |             |
|     | Bergog Beinrich bem Jungern gehalten. Bon bem                                          | - 1         |
|     |                                                                                        | <b>22</b> 9 |
| XII | I. Wilhelm August, Bergog zu Barburg von 1603                                          |             |
|     | bis 1642. Bon bem herrn Archibiaconus B. C.                                            | •           |
|     |                                                                                        | 243         |

| XIV. Diptychon Bremense. Mitgetheilt von bem Herrn E. F. Mooper zu Minden Seite 281  XV. Die räthselhaften Inschriften der uralten metalle- nen Tausbecken. Bon dem herrn Geheimenrathe und Oberappellationsrathe von Strombeck zu Wol- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fenbüttel                                                                                                                                                                                                                               |
| XVI. Die Urkunden von Bergog Beinrich bem Comen,                                                                                                                                                                                        |
| im rageburger Archive zu Reustrelig. Mitgetheilt                                                                                                                                                                                        |
| von bem herrn G. M. C. Mafch, Rector ber                                                                                                                                                                                                |
| Burgerschule in Schonberg                                                                                                                                                                                                               |
| XVII. Urfunben:                                                                                                                                                                                                                         |
| über die Berechtigung ber Patricier ber Stadt                                                                                                                                                                                           |
| Sannover ju Ratheftellen. Mus Urkunden                                                                                                                                                                                                  |
| bes Archivs ber Stadt hannover.                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Statut, bag je zwei aus ben Gefchlechtern                                                                                                                                                                                            |
| im Ratheftuhle figen follen                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Erklärung bes Bergogs Johann Friedrich,                                                                                                                                                                                              |
| baß bas Recht ber Patricier auf Befegung                                                                                                                                                                                                |
| ber einen ber beiten Burgermeifterftellen                                                                                                                                                                                               |
| aus ihrem Mittel, nicht mehr in Obser=                                                                                                                                                                                                  |
| vanz fei                                                                                                                                                                                                                                |
| XVIII. Miscellen:                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Schipseeß                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Ropenschilling                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Affelburg                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Bur Biographie bes Grofvoigts Ih. Grote - 338                                                                                                                                                                                        |
| 5. Alterthuml. Gemalbe ber Stabt hannover — 339                                                                                                                                                                                         |
| 6. Der Czaar Peter ber Große                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Mungwerth in Luneburg, 1461 — 344                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Pathengeschent, 1477                                                                                                                                                                                                                 |
| XIX. Bemerkungen über bie Fehbe, welche Wilhelm (mit                                                                                                                                                                                    |
| bem langen Beine) Bergog von Luneburg, wiber                                                                                                                                                                                            |
| Guit Gameson non Godison au Rougnhurg on-                                                                                                                                                                                               |

| geblich vom Jahre 1361 bis jum Jahre 1363 (ober      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| gar 1365) geführt haben foll. Bon bem Berrn          |   |
| Dr. jur. und Abvocaten A. E. E. ton Duve             |   |
| gu Möllen Geite 345                                  | í |
| XX, König Georg II, und ber Oberft Johann Albrecht   |   |
| von Lofede, in ber Schlacht bei Dubenarbe, ben       |   |
| 10. Junius 1708. Rach hanbschriftlichen Rachs        |   |
| richten. Bon Gr. Ercelleng bem herrn Generals        |   |
| Felbzeugmeifter Grafen von ber Deden zu Bannover 369 | 3 |
| XXI. Dentwürdigkeiten aus bem eigenhandigen Tage=    |   |
| buche bes Grofvoigts Thomas Grote. Bon bem           |   |
| herrn Cammerjunter und Garbelieutenant Reichs=       |   |
| freiherrn Grote gu Bannover                          | ) |
| XXII. Die Wahl bes Bischoffes Franz Ferbinand Fris   |   |
| ju hilbesheim am 10. Marg 1836 44                    | 1 |
| Regifter                                             |   |

### Beitrag

z u r

Beschichte des Meierwesens im Sildesheimischen. Bon Gr. Ercellenz dem herrn General = Feldzeugmeister, Grafen von ber Decken zu hannover.

Der Ursprung und bie Ausbildung bes Meierwesens im Königreiche Hannover ist in neuern Zeiten ein Gegenstand sorgfältiger Untersuchungen geworden. Man hat versucht, den Ursprung desselben aus dem alten Griechenlande, aus der Insel Ereta, aus Sprien und Palästina, endlich auch von den Institutionen der alten Sachsen abzuleiten. Der Ursprung des Meierwesens ist in den verschiedenen Provinzen, die gegenwärtig das Königreich Hannover bilden, nicht der nämliche, und eben so wenig hat solches überall eine gleiche Bedeutung. In der ziemlich vollständig erhaltenen Registratur der ehemaligen Abtei und des gegenwärtigen Ritterguts Ringelheim in mildesheimischen, sinden sich nachstehende

<sup>1)</sup> Ringelheim hat mancherlei Schicksale erfahren. Bis zur Zeit Heinrich bes Woglers eine Grafschaft, wird es zuerst in ein Damenstift und bann in ein Mönchskloster verwansbelt; in der Stiftssehbe kam es als Domaine unter die (Baterl. Archiv, Jahrg. 1835.)

#### 2 I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwefens

Actenstücke über die Entstehung und die Fortschritte bes Meierwesens in dem Oberstifte des vormaligen Bisthums Hilbesheim.

#### 6. I.

Die Grafschaft Ringelheim hatte einen sehr beträchlichen Umfang, ber aber, als sie zu einem Damenstifte
umgeschaffen warb, eine bebeutenbe Verminderung erlitt.
Bei der Ausbedung desselben und der Gründung des Mönchsklosters, wurden zu Gunsten des Bischoffs von Hildesheim viele Parcelen abgenommen; doch verblied der Abtei der Besis des Ortes Ringelheim und der zu selbigem gehörenden Ländereien, Wiesen, Weiden und Holzungen?). Die Einwohner des Orts waren Handwerker oder Tagelöhner, die auf den Gründen der Abtei wohnten, und ihre Häuser Theils als Eigenthümer, Theils als Erbenzinsleute oder auch als Miethsleute auf ein oder mehre Jahre, oder ihnen auf Lebenszeit überlassen, bewohnten. Von Leibeigenschaft sindet sich keine

Botmäßigkeit der herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel, in deren Besige es dis zum Tractate von Goslar 1643, da es dem Bischoffe von hildesheim wieder übergeben wurde, verblied. Bon 1643 dis 1802 war es wieder ein Mönchektoster, das in dem legtgedachten Jahre vom Könige von Preußen fäcularisirt und im Jahre 1803 dem Grafen von Schulenburg-Rehnert als Rittergut verliehen wurde.

2) In der Bulla Innocent. III. de 1209 (die in Leuckfeld S. 205 abgedruckt ist) heißt est: "locum ipsum in quo praef. monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis."

- Spur 3). Die Abtei cultivirte ihre Ländereien selbst. Im Jahre 1467 wandte sich der damalige Abt Johann mit einer Borstellung an seinen Landesherrn, den Bischoff Ernst zu Hildesheim, des Inhalts: »sein Kloster besiße mehr Ländereien, als selbiges bei dem durch die vielen Kriege entstandenen Mangel an Menschen und Zugvieh zweckmäßig bebauen könne; er bäte daher, zum Besten des Klosters, um den Consens des Bischosse, einen Theil der Acker desselben meierrechtlich ausgeden zu dürsen, jedoch mit dem Vorbehalte, solches ausgethane Meierland, nach Beschaffenheit der Umstände, wieder an das Kloster ziehen zu können«.
  - 3) Es ift wohl keinem Zweifel unterworfen, daß bie Nach= tommen ber Claffe ber Anechte, welche bei ben Bermanen, nach Zacitus, bas Gelb bebaueten, im Berfolge ber Beit größtentheils ben Bauernftand in Deutschland bilbeten, beffen Lage bis im Unfang bes 15. Jahrhunderts fo brudend mar, bag er an Leibeigenschaft grenzte. Inbes mar biefes in ben ganbern, bie geiftlichen Kurften gehorch= ten, weniger ber Fall, als unter ber Berrichaft ber welt= Borguglich erfreueten fich biejenigen ber Bauern, bie fich unter ben Schut ber Rlofter geftellt hatten, mehrer Freiheiten und Gerechtsame, als bie Unterthanen ber Rurften und Ritter. In Ringelheim mußten bie Binter= fagen ober Schutgenoffen bes Rloftere jahrlich ein Schut= gelb gahten und eine bestimmte Ungahl von Sanbbienften leiften; fie hatten bafur aber auch ben Genuß ber freien Bohnung, und erhielten, wenn fie arm waren, jeboch als Gefchent, freie Feuerung. Wenn fie als Tagelohner Ur= beiten verrichteten, erhielten fie einen Tagelohn, ber gemeiniglich burch Naturalien abgetragen warb.

#### 4 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

Im Gefolge dieser Vorstellung, ertheilte ber Bischoff Ernst im nämlichen Sahre nachstehenden so genannten »Begnadigungsbrief«, nach welchem, wie sich das Klossterlagerbuch ausbrückt, die Meierbriefe »incarminirt« wurden.

»Wy Ernst von Goddes gnaden Bifop to Silbes= beimb bekenen openbar in bufen Breve vor ung und unfe nakomen, bat my mit will und vulbarde bat murbigen unfere Capitele to Silbesheimb Dieberif und Corbes Brobern von Schwichelbe 4), be unter tob unfer und unfe Stiffte : Schloth te Lovenborgh inne hebben, bonach bas beteringe und bestentnife bet Closter to Ringeln, undt ores gobliten angeharen lovenbes ber hilligen reformacien herrn Johann Abbates undt ber persohnen be barin fyndt, wy hebben be gunft und gnabe gebaen bat fe mogen over ader unbt guber ores Clofter, be fe undt oer porfahren bueteten an buffe tob, frv, lebbig undt unbeschwehret alles bienstpflicht, bebeschenkungen, wuen bat benennen mogt von Sufe tor Lovenborgh to bien, felbit mit ichwere foft unbt ichlete von oren Beren gebuvet unbt gefruchtet haben, Run vortan mogen be= mengern, mit twen ober breven mengern fo vele om bar to milbt undt noth is, undt be felven mengern fcullen

4) Die Herrn von Schwichelb hatten zu ber Zeit bas Schloß und Amt Liebenburg, bamals "Lövenburg" genannt, wozu bie Abtei Ringelheim (hier "Ringeln" geschrieben) gehörte, pfandweise im Besite. Der Bischoff von hilbesheim konnte bemnach, so lange bieses Verhältniß bauerte, ohne bie Zustimmung ber von Schwichelb, über bie nachgessuchte Bemeierung nicht verfügen.

besalick ore undt ores Clofters aude buven undt fruchtis gen, na alfo fulveft vorgeben hetten fry, lebbig unbt unbeschweret alles bienstplicht bebeschabungen, wie man bat benomen moate tor Lovenborgh to bove, unbt be von Schwichelbe vor benombte undt von ores undt nakomen tor Lovenborgh ichullen undt wollen befelven mengern undt bes Cloftere guber verbibben unbt vor begebingen alick anders ber oren wurume bas noth undt to bonde is. Undt barum fchullen be vorbenombte Berr Sobann Abbeth, Syne nakomen bie Sufe to Lovenborgh alle jar. ie von enen oren mengern fene Bons fr. gulben to fchice geben undt von ber barin nichts verplichtet mefen. Gefchege od ore undt ores Clofters befte, fo bon beweg geringe ore gube nicht mefen wolbe, und ore gub mebber selves buven und fruchtigen fo schullen fe ben guben ores liden ave fon, was von ber benen nicht beschweret fon fondern ore guber fry gebrucken, na alfo port. Unbt be von Schwichelbe fcullen fo ban boch like woll vor: bibben undt vorfegebingen glick anders ber oren, fo fe an bufe tob gebaen hetten. Unbt bat but alfo porge= fdriven is, ftebe ues unbt unverbroden fchal geholben werben, bat to bekenntnis hetten my unfe Infigel mit= lichen hengeln heben an dufen breve, Undt my Eggers Domproveft, Benningt Dombedan, Symon Scholemefter undt Capitel to Silbesheimb, Dieberick unbt Corbt Brobers von Schwichelbe unbt nu tor thb besittere bet Bus tor Lovenborgh bekennen openbar in bugen felben breve bat alle vorschreven ftude mit unfen guben willen und vulborde geschehn fyn, Undt my vorbenombte von Schwidelbe fdulln undt wellen ues undt ftebe holben un

#### I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

6

gefehrben. Dat to bekenntniß hebbe wy unse zugesage abhange laten by des vorbenambten unsers gnedigen Herrn Insigel an deßen breve, na Goddes wordt vortenn hundert Jaren in dem seven undt sestigen Jare am mydewecken na Palmen«.

Aus biefem Begnabigungsbriefe Bifchoffs Ernft ergeben fich folgende Thatfachen:

- 1) Diejenigen Kändereien, welche von der Abtei Ringelheim selbst cultivirt wurden, waren dem bischöffslichen Schlosse zu Lovenburg nicht pflichtig; sie wurden es nach dem damaligen Gebrauche aber, wenn solche an pflichtige Personen vermeiert wurden. Nach den in diesem Briefe enthaltenen Bestimmungen des Bischosse Ernst, zu welchem Briefe die von Schwicheld ihre Zustimmung geben, sollten solche Meiergüter nichts destoweniger die Qualität der Exemtion behalten.
  - 2) Der Bischoff sehte ausbrücklich fest, daß die Abtei das Recht haben sollte, die vermeierte Länderei nach Gutbunken wieder an sich ju ziehen, und zum Rugen des Klosters selbst zu cultiviren ober anders zu gebrauchen.

Es geht aber 3) aus diesem Begnadigungsbriese hervor, daß der Ausbruck »menger" und »bemengern" im Hildesheimischen keinesweges die nämliche Bedeutung hatte, wie in einigen andern alten Provinzen des Hannoverschen. Es war hier nicht, wie dort, von einer beschränkten, aber erblichen Benuhung des Meierguts die Rede; der Meier in Ringelheim war ursprünglich ein bloßer Zeitpächter.

Mus ben, in ben Lagerbuchern ber Abtei abschriftlich

aufbewahrten Meierbriefen ift erfichtlich, bas bas Rlofter von 1467 an, einzelne und zwar die am weitesten von Rinaelheim entfernten Uder an Verfonen, bie bereits in bem Orte wohnten, ober in ber Kolge fich bort anfiebel= ten (unter welchen einige Kamilien aus Braband), auf ben Beitraum von neun Jahre verpachtete, welches »vermevern« genannt murbe; baß einige biefer Dachter biefe gepachteten ganbereien nach Ablauf biefer Dachtzeit, im Gefolge eines alle neun Sahre erneuerten Deierbriefes, auch »Pachtbriefes" genannt, behielten, andere Deier foldes aber an bas Rlofter gurud gaben; bas biefe Pachter nicht immer bie namlichen Grunbftude in ber Pacht behielten, auch nach ber Convenieng bes Rlofters wenigere ober mehre Uder erhielten. Rach Daggabe bes Umfangs ber gepachteten Lanbereien, murbe bem Dachter mehr ober weniger Wiesenwachs mit verpachtet. Der Sutungsberechtigung ward in bem Meierbriefe nicht befonbers erwähnt. In Betreff ber Kornleiftungen an bie Abtei war vom Anfange an bas Berhaltniß festge= fest, bas von jebem Morgen im Winterfelbe brei Sim= ten Roden, und im Sommerfelbe brei Simten Safer an bas Kloster alljährlich geliefert werben mußten. Das Brachfelb hatte ber Meier frei 5). Die Bahl ber jahr= lich zu entrichtenden Sand : und Spann : Dienfte richtete fich nach ber Ungahl ber verpachteten Morgen.

So wie die Meier im Verfolge ber Beit nach mehren Generationen im Befige ber gepachteten ober vermeierten

<sup>5)</sup> Die "Dreifelberwirthichaft" icheint feit ben alteften Beisten im hilbesheimischen eingeführt gewesen zu fein. Die theilweife Benubung bes Brachfelbes ift neuern Ursprungs.

#### I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwesens

8

Uderlandereien verblieben, icheinen fie fammtlich bas Eigenthum ihrer Gebaube, bie bis babin jum Theile bem Rlofter gehörten, erworben zu haben. Es findet fich in bem Meierbriefe feine Spur, baf fie bem Rlos fter etwas fur bie Benutung ihrer Wohnungen entrich= ten mußten; wohl aber ift von einem jahrlichen Bins fur Sof und Garten, ber gemeiniglich in Ublieferung von zwei Suhnern und einem Gelbzins von zwei Marund zwei Pfenningen bestand, die Rebe. Huch fam neben ber Lieferung bes jahrlichen Binskorns ein fo ge= nannter »Wiefengins" auf, ber bei einigen Meiern einen Gulben betrug. Richt weniger ermahnen bie Deier= briefe einer bestimmten Ungahl von Sandbienften, die in ber Erntezeit, ober wenn bas Rlofter folche außerbem verlange, geleiftet werben mußten.

#### §. II.

Diese Urt ber Vermeierung der Ländereien fand so vielen Beifall, das das Kloster nicht nur von den in der ringelheimschen Feldmark belegenen, sondern auch von denjenigen Grundstücken, die selbiges in andern Gemeinden besaß, viele Morgen auf gleiche Bedingung vermeierte. Da aber der Begnadigungsbrief des Bisschoffs Ernst von 1467 sich nur über die in der rinz gelheimschen Feldmark belegenen Ücker erstreckte; so war es zweiselhaft, ob diejenigen Grundstücke der ringelheimer Feldmark, die das Kloster seit der Zeit des Bischoffs Ernst vermeiert hatte, sowie die der außerhalb derselben vermeierten Grundstücke, auch Unsprüche auf die Befreiungen hatten, die der Begnadigungsbrief des Bischoffs

Ernst zusicherte. Es waren wirklich Fälle eingetreten, baß bas Umt Liebenburg die feitbem von bem Rloster Ringelheim angestellten Weier zu Dienstleistungen aufgefordert hatte.

Als nächstes Document über das Meierwesen, findet sich in der ringelheimschen Registratur ein sogenannter Consirmationsbrief der Begnadigung Episcopi Ernesti vom Herzoge Heinrich Junior von Braunschweig, datitt 1525.

Dieser Herzog hatte in ber sogenannten hilbesheimischen Stiftssehbe bas große Stift Hilbesheim in Besit genommen. Der bamalige Abt von Ringelheim, Ricolaus Mundt, hatte unter andern seine Abtei betrefsenden Borstellungen sich auch wegen Bestätigung und Erweiterung der in dem Begnadigungsbriefe des Bischossse Ernst enthaltenen Bestimmungen, in Betreff der Meier in Ringelheim an den Herzog Heinrich den Jüngeren von Braunschweig gewandt, worauf nachstehende Resolution erfolgte:

»Bon Goddes gnaden, Wye Henricus Junior, Herztog tho Brunswigk-Luneborgk bekennens oppens in undt mit dussen unsen Brewe vor uns den Hochgeborn Kürssten Herrn Wilhelmus unser Bruder, unsern erben undt nakommen, und vor einem jeden, dat the ehrwürdige undt geistliche Herr, Nicolaus Mundt, Abbates des Clossters Ringeln vor uns komen undt syn grot schwagheit, schlete unkost spines Closters acker undt güder halver, undt derhalven ohne syn nakommen sambt syncn convent so dane acker wie det Closters Buve, hiervort mit solken groten beschwerige undt unkost langer tho ploigen undt

#### 10 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwefens

tho beactern fulveft gang fdwerligt undt unfruchtbar, (wi hier undt fyn convent vermerken) bemobigen geclaget undt ban by öhme fyne nakomen bet Gloftere gober tho Rin= geln (wo be belegen font) tho bemengern, mit fo vehlen mengern, fo vehle ehne ber noht tho fen, folch gunftige gnabe tho erlangen gebeben, unbt och befelben menger bet Clocfters guben beben von allen Dienft, fchabung, bebe möglicht wo man bet benomen modte, (fo be unbt fyn convent bet lange od gehabt hetten) tho bien them Suß thor Lovenborgh fry, loß tho fteden behmutig gebeten, Whe berohalven feven bermaßigen Bebe mit gnaben genenget, rener befunderlicen gnade undt gunft (be Bye tho ohme undt fon Clofter tragen) ehres gottlichen angehören conventes willen unbt ehres Closters bestant: nissed, Jehne spnen nakomen, sambt tem convents the gunft undt gnabe gebane, bat fe megen ehres Clofters acter undt guber wo be belegen, be fe undt ehre vorfahren vorher und in bufe Tybt fry und lebbig, unbefchwehret aller plicht, bebe, fchagungen wo man bit benohmen motte, thom Sug thor Lovenborgh, ober bavon fulveft ben Sufholbern tho bien, fulveft mit fchwehren unkoften undt ichlete von ehren Soffe gebeackert und gefruchtet hatten nu port mehr schullen und mogken bemengern mit fo velen mengern als ohme bat bequeme und noth tho ift, unbt befulven menger fcullen beg glid ehres Clo: ftere guber und acer bowen und fruchtigen, na als fe fulveft vorhin geban, fry, lebbig undt unbeschwehret, alles beenstes, unpfligt, bebe, schagung, ober anders wat them huß thor Lovenborgh, ober them hußholber befer veft tho bien. Dd geven De them ehrwerbigen vorbenambten

Abbte, fine nakomen, fambt then convent the Ringeln in buffen unfen Breve the macht beholben, fo ehre fambt= liden bochte, bat fe the bemengerung ehres Clofters befte und nugen nicht fon willt, ober nicht ehre menger vor: fambtlich in the bauringe, betelinge true mabren, ober beren acker guber unfrye macken wolln ober zegt the Abbt boch mit finen convent ehre ader, guber fulveft tho bowen undt befruchtigen weber gefinnet murben, ober bet acters guber tho vergauen berechtiget worben. ben schall und mach altybt the Abbt, syne nakomen fambit fyn convent, fyne guber, unbt ader webber neh: men. mit berfulven frobit, beteringe, (alf he fe vor fid geban) ohne amingeslick verhinderniffe, of the infage bet Sufholbers tho Lovenborgh ofthe bes mengers, und bruden ehre guber nich alf vor fry unbefchweret. Unbt bat tot alffo vorgeschrivenen ftebe unbt unverbrocken geholben schall werben von enen ieben, bet tho bekennt= niffe undt beveftigung hebben Whe unfe infigel mit liden bengen Beren an buffen Breve, unbt ift geschehen nab Gottes geburdt in jare fo man fchreve bufent fiffhunbert undt negen undt twentig am Tage Thomae Apostolia.

Im Gefolge bieses Confirmationsbrieses Herzogs heinrich bes Jungern, erhielt bas Aloster nicht nur eine Bestätigung ber Privilegien, die der Begnadigungsbrief bes Bischoffs Ernst enthielt, von der in der ringelheimisschen Feldmark belegenen, bereits vermeierten Grundstücken, keine öffentliche Abgaben oder Leistungen zu entrichten, sondern diese Befreiung, was auch auf alle vom Aloster außerhalb der ringelheimer Feldmark belegenen und auf gleiche Weise ausgethanen Grundstücke,

#### 12 I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwefens

oder welche in der Folge vermeiert werden wurden, ausgedehnt. Sogar auf den Fall; wenn ein Klostermeier bereits an das herrschaftliche Schloß und Umt Liebenburg Dienste geleistet habe, sollte er in der Folge davon befreit sein. Auch bestimmt das Reservet des Herzogs Heinrich des Jüngern ausdrücklich, daß dem Kloster das Recht vorbehalten bleibe, die vermeierten Ländereien und Wiesen, nach eigenem Gutdunken, wieder an sich zu zieshen, selbst zu cultiviren, oder wieder zu vermeiern.

#### S. III.

Die Häupter bes schmalkalbischen Bundes, ber Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und der Landsgraf von Hessen-Lassel besetzen das große Stift Hildesteim und schiekten im Jahre 1546 einen Curdt von Dahvig nach Ringelheim, der eine Beschreibung von allen Bestandtheilen der Abtei aufnehmen mußte. Der Bericht des von Dalwig ) enthält nicht nur eine umsständliche Beschreibung der Größe und Lage der Acker,

ber Driginalbericht bes von Dalwig ist mir aus bem wolfenbüttelschen Archive, woselbst er bis dahin aufbewahrt worden ist, mitgetheilt; er führt die Unterschrift: »Ampt des Closters Ringelem Bom Cordt v. Dalwiges bericht of die artickel die mich von wegen Chur und Forsten Sachsen undt hessen, vndt der christlichen vormunge durch Stadtholder undt vorordense rhede tho Bulfenbuttel behändiget undt zugeschiesen Senn wurden. a° 46.« Es verdient bemerkt zu werden, daß die Unterschrift des Verschrift des Ausschlasses besindet und die vorkommenden Jahlen mit deutschen Buchstaden bezeichnet sind.

Wiesen, Hütungen und Holzungen, die zu der Abtei gehörten, sondern auch Ertrags-Berechnungen. Der von Dalwig war im Dienste des Landgrafen von Heffen-Cassel. Es scheint, daß die Benennungen »menger« und »bemengern«, die zu der damaligen Zeit im Hildesheimischen bei Verpachtungen üblich waren, im Hessischen undekannt gewesen sind. Statt Aufführung der Meier und der selbigen vermeierten Grundstücke finden sich nachstehende Rubriken:

- 1. Morgen zu Ringelheim, welche nebst Sube an Bauern im Dorfe um einen Bins ausgethan;
- 2. Einzelne Ader, welche außerhalb bem ringels beimfchen Felbe gelegen, und um Bins ausgethan.

In einer Note ist gesagt, daß der dritte Theil ber um Zins ausgethanen Ucker keinen jährlichen Zins . zahle, weil dasselbe nicht bestellt werbe.

Bei ber Rubrit » Sube" ift berechnet, wie viel bie ben Bauern in Ringelheim eingeraumte Hutung an jabrlichem Werth betrage.

Statt »Meier« ist in dem gangen Bericht bie Benennung: »heurlinge« gebraucht.

Die Gelb: und Korn-Gefälle aus anderen Ortschaften sind unter der Benennung "Zins" und "Heur" aufgeführt.

Sammtliche Ader, Wiesen und Hutungen, bie um Bins und Heur ausgethan find, sind in der Generalsfumme ber zu ber Abtei gehörenden Parcelen mit einzgeschlossen.

Es scheint, baß ber Unterschied, welcher in bem Dalmigschen Berichte zwischen Bins und heur gemacht wirb, bie Berschiebenheit ber auf eine Reihe von Jah-

#### 14 I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwefens

ren ausgethanen Landereien im Bergleiche mit den, die nur Sahrsweise verpachtet wurden, hat bezeichnen wollen.

#### S. IV.

Der Abt Beinrich Wischius?) ließ im S. 1571 ein Formular in bas Kloster-Lagerbuch einruden, nach welschem in ber Folge alle erlassenen Meierbriefe ausgefertigt wurden, mit folgender Bemerkung:

»Dies ift die alte Copia der Meierbriefe, so ben Dorflüthen in Ringelheimb für alters gegeben worden, die Ich Heinrich Wischius in dies Buch schreiben laffen, und soll dieser Stylus alle Zeit beibehalten werden mutatis nominibus und wie viel Morgen ein jeder hat. Geschehen am Tage Thomae Apostoli Ao. 1571.«

Das von bem Abte Heinrich Wischius fur bie funftige Ausfertigung ber Meierbriefe vorgeschriebene Formular ift ein Meierbrief, ben ber Abt Christian im 3. 1552 ertheilt hatte, und folgenbermaßen lautet:

»Wir Christian Abt, Arnold Senior und gange Convent des Closters Ringelheimb', thun hiermit vor uns und unbre nachkommen, auch Jedermänniglich öffentzlich kundt und bekennen, daß wir den arbeitsamen Caspar Jars zu Ringelheimb und seine Erben mit neun Morgen dienstfreies arthösiges Landes, als drey im Winz

7) heinrich Wischius war ber erste protestantische Abt zu Ringelheim. Er verfertigte, auf Befehl bes herzogs von Braunschweig, eine schriftliche historische Rachweisung von ben zu ber Abtei gehörenben Gutern, die noch im Original in ber eingelheimischen Registratur vorhanden ist, und einige für die altere Geschichte und Geographie bes hilbesheimischen interessante Notizen enthält.

ter, dren im Sommer und bren im Brachfelbe fambt einer Wiefe und bem Wohnhaufe in und vor Ringel= beimb belegen, auf neun Sahre lang von dato an bemepert und noch über fothahene jeso bemeverte neun Morgen Landes noch einen Morgen Landes, wo berfelbe vor Ringelheimb und Sehlbe belegen, gut= willig eingethan haben, bergestalt und alfo, baß er uns und unfern Clofter Jarlichen zwischen Dichaelis und Martini von jedem Morgen im Winterfelbe brey Simpten Roden und vom Sommerfelbe brey Simpten Safern, braunschweiger Mage, an guten reinen Martgultigen Rorn, von bem Sofe zwei Suhner und brey Mgr. vier Pfennige und einen Gulben wiesengins entrich: ten und bezahlen, auch bie von altereher gebrauchliche Sandtbienfte in ber Ernbte, ober ju welcher Beit Er ober fie geforbert werben, ungefaumt leiften, und fich fonften wie frommen getreuen Mannern eignet und gebuhret, bezeigen, bes Clofters Schaben abwenden, Nut und Befte aber nach Bermogen beforbern, helfen follen und wol-Wenn aber bie neun Jahre um und erloschen, foll biefer unfer gegebener Meierbrief alsbann tobt und unkräftig fenn, gebachten Sans und feine Erben aber obliegen, bey uns ober unferen Nachkommen umb ander= weitige Vermeyerung anzuhalten. Im Kall aber Caspar Sans und feine mit bestimmten in Entrichtung ber jahr= lichen Kornpacht, Soff- und Wiefen-Bins, auch Leiftung ber gefetten Dienste faumig, bie Bermeierten neun Morgen fo wohl auch etwas von bem ihm hierzu gutwillig eingethabenen Morgen Lanbes verpfanden, verfegen, nicht bearthigen, ober fich ung, ober unferen Dach=

#### 16 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

kommen in ein ober anderer Wege widerfeslich erweisen murben, foll biefer Brief auch noch vor Ausgang ber neun Meierjahre locherlich fenn, und fur nichtig gehalten merben, wir ober unfere Nachkommen aber gute Rueg und Macht haben wollen, Caspar Jans und feine Mitbestimmten ihr Wohnhaus, und was Er ober fie baran au berichtigen auf unpartheiische und billigermäßigte Erkenntniß zu bezahlen und unfere Gefallens felbigen Sof mit einem tuchtigen Meier gu befegen. Bugleich wollen wir vor und und unfere Nachkommen in und mit Rraft biefes ausbrucklich vorbehalten haben, biefe ihm autwillig angethabenen ganberen, vermoge weiland Bifchof Erneftus ju Silbesheimb, Mitwochens nach Palmae Tage Ao. 1467 gegebenen und nachmals vom Bergoge Beinrich bes Jungern und feiner fürstlichen Gnaden Berrn Bruder, Bergog Wilhelm gu Braunschweig Luneburg, Christmilber Gebachtniß am Tage Thomae Apostolae Ao. 1529 confirmirten Begnabigungebrief, bienft- ichasfrei und unbeschweret, immaagen wie biefelben auch empfangen alljährlich hinwieder zu unß zu neh= men, und unfere Cloftere ibeftes bamit gu fchaffen. Betreulich und ohne Gefahrbe. Deffen zur Urkunde haben wir biefen Brief mitt eigenen Banben unterfdrieben. So geschehen und geben Ringelheimb in Taufend funf= hundert und zwei und funfzigsten Jare am Tage Petri ad Cathedram 8).

<sup>(8)</sup> Aus mehren Actenstüden im ringelheimschen Archibe scheint hervorzugeben, baß bie hochbeutsche Sprache etwa gegen bas Jahr 1550 im hilbesheimischen in Schriften gebräuchlich geworben sei.

Aus biesem Meierbriese ergibt sich mit Bestimmtheit, daß bem Kloster das Recht zustand, die meierrechtlich ausgethanen Ländereien nach Ablauf der stipulirten neun Jahre nach Gutdünken an sich zu ziehen, und entweder selbst in Cultur zu nehmen oder wieder zu vermeiern. Das Berhältniß des Meiers war demnach von dem eines gewöhnlichen Zeitpuchters in Betreff des Rechts der Succession nicht verschieden, wenn gleich seine Nachkommen in dem Meierbriese mit demeiert wurden.

### §. V.

Den Bergogen von Braunschweig = Wolfenbuttel gebort bas große Berbienft, querft ernftlich auf Berbefferung bes Schickfals bes Bauernstandes in ihren Landen Bebacht gemefen zu fein und burch ihr Beifpiel auf bie benachbarten Fürsten wohlthatig gewirkt zu haben. Bes reits Bergog Beinrich ber Fromme erleichterte burch ben Bertrag, ben jer im Sahre 1433 mit feiner Lanbfchaft folog, bas Loos beffelben. Durch ben Landtagsabichieb von Salzbahlen vom 3. Junius 1597 marb ber Deier - bis babin nur Beitpachter - binfichtlich ber von ihm au leistenden Dienste und gutsherrlichen Abgaben gefis dert und fein Erbrecht an bem Meiergute anerkannt. Diefer falzbahler Landtagsabschied muß fur bas Dberftift Silbesheim und namentlich fur bie von bem Berzoge von Braunschweig = Wolfenbuttel besetten Umter (mogu bie Abtei Ringelheim gehorte), als gultig betrach: tet merben 9).

<sup>9)</sup> Der Landtagsabschieb von Gandersheim vom Jahre 1601, ber für die an Kalenberg gekommenen hilbesheimischen (Baterl. Archiv, Jahrg. 1835.)

#### 18 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

3mar haben bie Bifchoffe von Silbesheim bestänbia bie Befignahme ber hilbesheimifchen Umter von Geiten ber Bergoge von Wolfenbuttel und Kalenberg im Befolge ber Stiftefebbe, ale unrechtmäßig gewesen gu fein erflart, und bie gefehmäßigen Berfugungen berfelben nicht, als für bie hilbesheimischen Unterthanen verbinbend, anerkennen wollen. Da aber, nach bem über bie Restitution bes großen Stifts Silbesheim vom Jahre. 1643 gu Goslar abgeschloffenen Sauptreceffe, in welchem ber Kurftbischoff und bas Domcapitel ju Silbesheim (im g. 22.) bie Lanbtagsabschiebe und Schaborbnung, gleichwie (im S. 26.) alle Privilegien, Immunitaten und Conceffionen, welche bie Bergoge von Braunfchweig benen von Abel, Stadten und andern privatis geges ben, beftatigen; fo fcheint es feinem 3weifel unterworfen gu fein, baß bie erwähnten Beftimmungen bes Landtagsabschiebes zu Salzbahlen für bas große Stift Silbesheim, auch nach erfolgter Restitution an bas Bisthum Silbesheim, gefesliche Rraft behalten haben.

Allein in biesen Bestimmungen felbst liegt eine Dunkelbeit, bie ju verschiebenen Auslegungen Beran-

laffung gegeben hat.

Beftimmt ist festgesett, das der Meierzins nicht gesteigert werden foll 10); den Meiern wird das Recht beigelegt, jede Bermehrung ihrer Prästationen, sogar wenn ihnen solche als Strafe auferlegt worden, ober sie

Umter als verbindlich angesehen wirb, stimmt mit bem von Salzbahlen von 1597 überein.

10) Diese Bestimmung findet sich auch in ber hilbesheimischen Dienstorbnung §, 16.

felbst, um bas Meiergut zu behalten, folche angelobt hatten, fpater als nichtig und unverbindlich anzufechten:

Dieser erste Grundsaß, nämlich die Nichterhöhung bes Meierzinses, ist vom Anfange der Ertheilung der Meierbriese, die sich in der ringelheimschen Registratur sinden, nämlich von 1467 an, immer besolgt worden. Ein Grund hiervon scheint der hohe Zins selbst gewesen zu sein, den man gleich Anfangs auf die vermeierten Ländereien, durch die bedeutenden Naturalprästationen, welche die Meier jährlich leisten mußten, legte.

Die nun folgende Bestimmung bes salzdahler Landtagsabschiedes ist aber woniger klar. Escheißt bort nämlicht "Zur Austreibung bes Meier hat ein Gutstherr wegen bedeutender Zindrückstände, Verschlechterung oder Versplitterung bes Meierguts, aber auch bann Berechtigung, wenn der Gutsherr die Gliter zur seiner eigerneit Nothdurst zu gebrauchen vorhabes.

Man fieht leicht ein daß, wenn diese lette Bestimmung dem Buchstaben nach in Kraft treten sollte, ein großer Theil der früher meierpechtlich ausgethanen Ländereien längst von dem Gutsherrn eingezogen worden wäre, da, bei den Fortschritten des Ackerbaues und den von Zeit zu Zeit Statt gefundenen hohen Getreidepreissen, viele Meierländereien auf den meisten Gütern eine so gunstige Lage haben, die Herbeiziehung derselben zur eigenen Gultur wunschenswerth zu machen.

Der bereits ermannte protestantische Ubt ju Ringelheim, Seinrich Wischius, ber bem falzbahler Lands

#### 20 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

tage beiwohnte, und als Landstand mit unterzeichnete 11), fuhr nichts desto weniger fort, die Meierbriefe von Ringelheim in der vorhin (S. IV.) bemerkten Art zu ertheilen. Er selbst und die nachfolgenden Prälaten bezogen sich auf die vom Bischoffe Ernst 1467 und dem Herzoge Heinrich 1529 dem Kloster zugestandenen Privilegien, die durch den salzbahler Landtagsabschied keinesweges aufgehoden wären, und nach welchem selbigem verstattet sei, die Meiergüter nach Gutdünken einzuziehen.

Ein zweiter Gegenstand, worüber ber salzdahler Landtagsabschied keine genügende Auskunft gewährt, betrifft die Frage: ob, wenn der Meier aus rechtmäßigen Gründen seines Meierguts verlustig erklärt ist und basselbe wirklich geräumt hat, solches zu der freien Disposition des Gutsherrn zurück falle, oder einem Dritten wieder vermeiert werden musse?

Die hierauf Bezug habende Stelle in bem falzbahler Landtagsabschiede besagt: »Die Beamten sollen bahin sehen, daß die Stellen mit tüchtigen Meiern wieber besetht würden«. Db sich diese Stelle nur auf ganze Meierhöfe ober auch auf einzelne Stücke berselben, welche

<sup>11)</sup> Mehre von Abel legten förmliche Protestationen gegen bie Beschlüsse des gandersheimer Abschiedes ein. Als die Mönche nach dem goslarer Friedenstractate von 1643 wieder in den Besit der Abtei Ringelheim geseht wurzben, erklärten sie alle Verfügungen des protestantischen Abts heinrich Wischieß, die den alten Privilegien des Klosters zuwider gewesen wären, für null und nichtig, weil er ein unrechtmäßiger Inhaber der Abtsstelle gewesen sein ein ein unrechtmäßiger Inhaber der

die Qualitat von Meierland haben, beziehen foll, bar: über herrichen verschiedene Meinungen.

Diese Bestimmung selbst war ohne Zweisel nur zum Besten bes Staats sestgeset, und nur ber Landes. herrschaft konnte das Recht zustehen, auf die Wiedervermeierung eingezogener Meiergüter zu dringen. Es sind im Hildesheimischen mehre Beispiele bekannt, daß einzgezogene Meiergüter zum Haupthose gelegt worden sind, ohne daß eine Intervention von Seiten der Landesregizung erfolgt sei.

Was nun insbesondere das Kloster Ringelheim ansbetrifft, so sindet sich nicht: daß, ungeachtet der Behartlichkeit, mit welcher es sein Recht, das Meierland nach Gefallen wieder an sich zu nehmen, behauptete, es jemals solches in Hinsicht der im Gefolge der Privilegien des Bischoffs Ernst und Herzogs Heinrich errichteten Meiershöfe ausübte.

Die eigentlichen Meierhöfe in Ringelheim waren mit so wenigen kändereien dotirt, daß sie bei einer Berminderung des Complexus der Grundstücke, das zum Ackerdau erfoderliche Zug- und Rind-Bieh nicht mehr halten, und die auf selbigen ruhenden öffentlichen und Gemeinde-Lasten nicht tragen konnten. Die Einziehung einzelner Parcelen des Meierguts war daher schon aus dieser Ursache nicht rathsam, wenn der Bauerhof nicht zu Grunde gehen sollte.

Diefe eben ermähnten großen Laften 12) waren aber

12) Diese Laften nahmen nach Berhaltnis, bas bie Staats : und bie Gemeinbe= Berfassungen sich mehr und mehr aus bilbeten, in einer auffallenben Progression gu. Die 28

#### 22 I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwesens

auch bie mahrscheinliche Beranlaffung, baf bas Rlofter fich nicht mit ber Einziehung ganger Meierhofe befaffen wollte, weil es bann folche von bem Saupthofe hatte leiften muffen. Gine andere Kolge murbe gemefen fein, bas bas Rlofter in Betreff bes eingezogenen Meierhofes unter bie Berichtsbarkeit bes Umts Liebenburg gefom: men fein murbe, bem folde uber bas Dorf Ringelheim (in welchem bie Deierhofe belegen finb) juftanb, mabrend bie bes Rlofters fich nur auf ben Bezirk ber fo genannten »Rlofterfreiheit" erftredte. Dazu fam noch, baß bie Monche bei bem geringen Ertrage, ben ihnen bie eigene Cultur ber Rlofterlandereien im Befolge ber fchlechten Rubrung ihrer Dfonomie gewährte, feine Deigung hatten, ihrem Uderbaue eine großere Ausbehnung ju geben, fonbern es bequemer fanden, ben Deiergins Dagegen finden fich in der altern und gu beziehen. neuern Zeit viele Beifpiele, baf bas Rlofter Landereien eingezogen und in eigene Cultur genommen bat; Die feinen Bestandtheil ber eigentlichen Meierhofe im Dorfe ausmachten, auf welche jene Laften nicht rubeten, wenn folche gleich in ben Pacht = ober Meier = Briefen als ver= meiert bezeichnet maren.

#### §. VI.

Die Vortheile, die im Gefolge des salzdahler Landtagsabschiedes ben Meiern auf mehren Domainen

Meierhöfe, welche die Gemeinde zu Ringelheim bilben, muffen alle so genannte "Reihedienste" leisten und die Kirche und geistlichen Gebäude der protestantischen Pfarre auf ihre Kosten neu bauen und repariren. und Gutern nicht nur im Wolfenbuttelfchen, sondern auch im Silbesheimischen zu Theil geworden waren, entgingen den Meiern in Ringelheim nicht; sie suchten sich von Zeit zu Zeit durch Vorstellungen, auch wohl durch gewaltsame Eingriffe in die bis dahin anerkannten Gerechtsame des Klosters gunstigere Bedingungen, als ihre Meierbriefe besagten, zu verschaffen.

Jahrhunderte waren verstoffen, seitdem die nämlichen Familien sich im ungestörten Genusse der Meierzgüter befunden hatten; diese glaubten daher ein Recht erworben zu haben, dasjenige als ihr Eigenthum betrachten zu können, was ihre Meierbriese noch immer von Seiten des Klosters, als Zeitpacht verliehen, bezeichneten. Im Jahre 1676 weigerten sie sich zuerst, der in ihren Meierbriesen enthaltenen Verpslichtung gemäß, nach Ablauf der in selbigen sestgeseten neun Jahre, um neue Bemeierungen nachzusuchen, und erklärten, daß sie deren, um sie in ihrem Besichtande zu schüsen, nicht weiter bedürften.

Der damalige Abt bes Klosters Ringelheim, Henricus, ließ über biesen Vorgang durch einen Notar nachstebendes Protocoll aufnehmen:

»Instrumentum factae protestationis et relationis.

Kund und zu wissen sey Jebermanniglich durch bieses offene Instrument, daß im Jahre, als man schrieb und zählte nach der heilsahmen Geburth Jesu Christi, Ein Tausend, Sechshundert Siebenzig Sechs, in der 14. Römer Bind Bahl ben Hersche und Regierung des allerdurchlauchtigsten u. ff. Herrn Leopold der

#### 24 I. Beitrag jur Geschichte bes Meierwesens

Erste erwählter und gekroenter Kaiser u. ff. Mittewochen nach Palmarum u. ff. ward von Ew. Hochwürden Herrn Henricus Prälaten des Elosters und Gotteshauses Ringelheimb ben anwesenden zweien dazu erbetenen und subrequirirten Zeugen, benämblich: M. Mathiae Salhuker, Maurer zum Salzliebenthal und dann Elaus Hauerlah Elosker Meier und Einwohner in Ringelheimd ich ersordert, anzeigend daß die Elosker Meier in Ringelheimd alle Jahr auf beschene Loskundigung des Elosker-Landes, nach verstoffener Meier-Jahre, wie anzeiged dieselben ihre Endschaft erreicht hätten, umb Conzession anzuhalten, oder die Länderei liegen zu laßen, zu thun schuldig wären, sie aber propria authoritate sich deren bemächtigt, wie inhalt berührter Schedula requisitionis mit mehreren besagt:

. Chrenvefter und moblgelahrter herr Notarius,

Demfelben gebe hiemit zu vernehmen, wie daß den Closter Meiern zu Ringelheimb nach verstossenen neun Meier= Jahren auf St. Thomas Tagk das Land vom Closter aufgekündiget und nach beschehener Loßkündigung ein jeder Meier, ehe und bevor sich des Landes wieder= umb anzumaßen, bey dem Closter sich ansinden, richtigkeit treffen und Concessionen bitten, besage inhalts der alten Urkunden Privilegien und Gerechtigkeiten, womit dasselbe Anno 1467 von dem Bischose Ernst zu Hildesheimb Christmilder gedacht und besehliget und in gnaden angesehen, dahin gehalten wahren und solches von den Closter Meiern vor und nach dem Kriege in viridi observantia gezogen und zur rechten Zeit umb anhaltende Concession, nach abgehaltenen Meier= Jah-

ren, bie sich bann ad modicum tempus und nicht weiter erftrecten, fich angefchickt und bemutet hetten. nunmehro aber biefes Sahr folche gebrauchliche Unfudung außer Acht gelaffen, proprio motu fich bes Landes bemachtigt, barauf Mift gefahren, gepfluget und alfo contra jura et privilegiae monasterii, (bie ihnen benn in hoc passu woll bekannt) re diametra fcnurftracts zuwieder gelebet. Wann mir benn und meinen Serrn Conventualen folche eigenthatigkeiten befrembet vorkommen, fintemahlen wir vor undenklichen Sahren, (wie vorbin specificirt angeführt) in rubiger possession begriffen, und baben andern juribus von Ihro Churfurstlichen Durchlaucht zu Colln ic. ale Bischoffen zu Hilbesheimb auf unterthanige imploration anabigft zu fchuben fenn, uns aber ben ber Churfurft: lichen Regierung bafelbften uns unterthanigft ju bes Schweren in biefes Rrieges : Unruhe Bebenten getragen, gleichwoll aber wir ratione monasterii pro conservanda nostra possessione et jure nostro conservando wiber fold ber Meier Beginnen, fur Euch hierzu sonderlich erbettenen und mit einer einliegenben Acta bestellter Notarius und Beugen bes beil: samen remedium protestationis zur Hand nehmen muffen. Euch vor mich, und in Nahmen meiner Berrn Conventualen instanter, instantius et instantissime bittenb, Ihr wollet biefe unfere (nehmlich baß mir in ber Meiere zu Ringelheimb wiberrechtliches und unsern juribus possessionis et privilegiis, melche fambt und fonbers vom Bergoge Beinrich Julius Anno 1529 gnabigst und getreulich confirmirt sind, wiber:



#### 26 I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwefens

wertiges Beginnen nicht gestatten, fondern uns ben un= fern rechten und gerechtigkeiten geschüßet wiffen, und berobwegen hiermit zum zierlichsten alle folche beschehene eigenthumlichkeiten in optima forma protestirt ha= ben wollen) fleiffig ad notam nehmen, mehrere Beugen barüber subrequiriren, biefe protestation solemni modo et forma instrumentiren, und barauf beibe Bauermeifter gu Ringelheimb, benamentlich Beinrich Struves und Baffel Bruer fur Guch forbern, biefe un= fere protestation ihnen notificiren und in gegenwart ber Beugen fürlefen, barnach an ihnen begehren, fie declarationem, worumb, ober aus was Urfachen bie andern Deier folche limites überfchritten, und ben juribus et privilegiis jumider gelebet hetten, von benenfelben Bericht einzunehmen, und Euch zu hinter bringen, maß fie alebann im Nahmen ber Meier rapportiren, barüber behufiges Documentum vel Instrumentum factae protestationis et relationis ad perpetuam rei memoriam verfertigen und ertheilen, alles gegen bankbahre Bezahlung, wie wir uns bann beffen gu Euch und Guern Umbte fehnlich verfeben und bleiben.

> bes Herrn Notarii, freundtwilliger

Actum Ringelheimb ben 22. Martii 1676. (LS) Henricus, Abbas Ringelh. mpp.

Nach Borlesung berührter Schedulae requisitionis, nahmen die Bauermeister ihren Abtrit, convocirten die

Bauern, welche Cloister=Meier waren, trugen benfelben Ew. Hochw. Herrn Prälaten zu Ringelheimb dem in der Schedula begriffenen Inhalt vor, und raportirten darauf den andern ihre Meinung also:

Es wehre fur Diftfahrens ihres Erachtens nach feiner bofen Meinung gefchehen, fonbern fie bas von Gott gegonnete gute Wetter angesehen, und in Ucht genommen betten und bero Urfachen folche Diffahren geichehen, fie bie Cloifter=Meier mußten fich gar woll gu erinnern, baß ein jeber Meier bem alten Gebrauche nach. ehe bas Cloifterland hinwieber cultiviret, vor erft umb Concession anhalten mufe, wehren auch vor ei= niger Beit willens gewesen, foldes zu thun, weille aber ben biefer bebrangten Rriege Beit bie Meiergelber, benn auch die restirenden Binfe nicht erfolgen, noch Em. Sochw. abgeführt werben konnten, fo betten fie fcheu getragen fur biefelben zu fommen. Ben folchen excusen interpellirte Clauß Haverlah Einwohner in Ringelheimb bem Bauermeifter, fagend : er wehre vor biefem auf bem Cloifter Sofmeifter gemefen; wenn bie Meierjahre fich geenbigt, hette er ben Cloifter-Meiern vom Saufe zu Saufe die Loffundigung bes Landes an= fagen muffen, wonach fich benn bie Leute gerichtet betten, Es in nemblicher Zeit ben Em. Hochw. concession bes Lanbes gefuchet, auch fur feine Perfohn erhalten. Die Bauermeifter antworteten hierauf, fie wußten fich beffen alle zu erinnern, bas von ihme gleichermaaßen außerhalb bies Sahr gefchehen, daß nun hierin ein Fehltrit begangen, wehre nicht malitiose gefchehen, wollten umb Bergeihung gebehten haben, und Em. Sochw. gu

#### 28 I. Beitrag jur Geschichte bes Meierwefens

künftigen Freitag alle sämblich zusprechen und handeln, so gut sie mit ihme könnten, und Gott sollte sie dafür bewahren, dem Cloister einigen Eintracht ihre jura und privilegia zu schwächen, zu thuhen, wozu sie denn viel zu gering; wollten sich als Christliche Meier hinführo gehorsamblich bezeigen. Womit die abgefertigten Bauermeister ihre Rede geendiget, und ich darauf die Zeugen erinnert, dessen eingedenk zu seyn, womit dieser actus factae protestationis et relationis völlig geschlossen Geschehen im Jahre Christi wie oben.

(LS) Hermannus Cossitz.
No. Caes. zum Salzliebenthale.«

#### S. VII.

Dem Kloster war es geglückt, auf biesem friedlichen Wege ben ersten Sturm, ben bie Meier auf sein Eigensthumsrecht an bem vermeierten Lande unternahmen, glücklich abzuschlagen. Allein wenige Jahre nachher ershoben biese neue Beschwerden und Foderungen im Betreff ber Weides und Hutungs Gerechtigkeiten, welche in den Meierbriefen nicht ausdrücklich benannt, und beren Grenzen micht bezeichnet waren.

Der Uderbau befand sich im 15. Jahrhunderte im nördlichen Deutschlande noch ganz im Zustande der Kindeheit; ein großer Theil des gegenwärtigen Uckerlandes war damals noch mit Waldungen besetz; die Forstcultur war so wenig bekannt, daß man die Waldungen der willkührlichen Behutung Preis gab, und der fruchtbarste Boden lag nicht selten unaufgebrochen dem Weidegange überlassen. Von Seiten des Klosters hatte man sich

nicht barum bekummert, wie viel Pferbe und Rindvieh ber Meier halten, und wo er folche weiben laffen wollte; nur wollte man ihm bas Buten ber Schafe nicht verftatten und im Betreff ber Wiefen mußte er, ehe er Diefe behuten burfte, bei bem Rlofter um Erlaubnis nachfuchen. 216 man aber bei bem immer mehr fuhlbaren Mangel an Soly auf eine beffere Cultur ber Forften aufmerkfam warb und jugleich fich von ber Dothwendigkeit überzeugte, die Biefen und die Stoppelfelber fostematifcher als bisher gefchehen mar, ju behuten : ba beabsichtigte bas Rlofter, bie Deier in Musubung ber Beibegerechtigfeit Befchrankungen au unterwer= fen, bie biefe fich nicht wollten gefallen laffen. Die bischöffliche Regirung, an welche bie Meier ihre Beschwer= ben eingeschickt hatten, ernannte ben Bicecangler Schilling ale Regirungscommiffair, um biefe Srrung beigus legen, ber unterm 4. und 5. October 1687 über bie Sutungsangelegenheiten einen Bergleich zwischen bem Rlofter und feinen Deiern fcbloß, ber am 4. und 16. Mai 1709 einer nochmaligen Revision unterzogen marb.

#### 9. VIII.

Die Meier, burch ben glücklichen Erfolg ihrer, höhern Orts wegen ber Hutungs-Angelegenheit eingereichten Beschwerbe aufgemuntert, wandten sich im Jahre 1703 mit mehren Beschwerben über Berletung ihrer Meierrechte von Seiten bes Klosters, an bas Domtapitel in Hilbesheim, bas zur Untersuchung berselben zwei bischöffliche Räthe, Daniel Cossius und David Könnemann, nach Ringelheim schickte. Der nachstehende

#### 30 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

Bericht berfelben ift batirt "Hilbesheimb ben 21. März 1703", und ist überschrieben: "Relatio commissariorum cum voto in Sachen Ringelheim contra Rinz gelheim, die Meierbriese betreffend."

"Demnach einige Eingesesten zu Ringelheimb, Nahmens ber ganzen Gemeinde wider den basigen Herrn Pralaten Beschwerde geführt und sogar Ein Hochw. Thumb-Capitel, als zeitige dieses Hochstifts-Administratioren angelaussen, und dann Hochstüsselliche Regierung und Endes Benannte committet, diese Beschwerde inter partes in loco zu untersuchen;

"All haben wie uns beren zu fchulbiger Folge am 14. hujus nacher Ringelheimb erhoben, und aus ben Actis und vorgelegten, fo alten als neuen Meverbriefes bes Status causae woll informiret und frocts and fange befunden bag ber Eingefeffenen Borbeingen! Querelen und Lamentationen nicht begrundet, maal Ben alle alte und neue Meyerbriefe es befagen und beutlich exprimiren, bas biefe Leute bie Cfoifter Lang beren anderngestalt nicht ban Schlechten locationis conductionis weise auf neun Sahre unterhaben, und bak mit Ablauff bes neunten Sahrs ber Meyerbrief tobt, fie hingegen foulbig fein follen, umb neue Bemeyerung anzuhalten und praest. praestant, fich bemegern zu laffen; allermaaßen auch fowohl Bifchoff Ernestus, als auch bie Beren Bergoge gu' Braunfchweig, Beit fie bas Sochstifft' inne gehabt, vergonnet, bas bas Cloifter ihre frege Lanberen un gewiffe Leuthe ad tempus und nach Gefallen austhue, auch ba es ihme alfo nublich bedunten wurde, wieder an fich nehmen moge.

Darob benn erfolget, baß bem Cloister fren stehe, qua libero rerum suarum moderatori ac arbitro nach abgeschlossenn neun Jahren, bas Landt gar an sich zu nehmen, oder es höher auszuthuen, oder auch andere Clausulae pro temporis ac morum varietate hinzu, andere aber bavon zu thun.

Demnach haben wir am 15. hujus die Leute vortommen laßen, partibus commissionem eröffnet, und
singulos nach einander vernommen, wie das protocollum folches fowohl, als auch der Leute Depositiones vermelbet.

Weil nun die mehrsten sich entschuldigt, das sie von der Klage nichts wüßten, damit auch nichts zu schaffen gehabt, noch hinsurd haben, noch weniger Geld zu der Ausführung geben wollten, etliche andere aber zwar dieses außsagten, doch davin variirten, daß sie es doch (wie sie meinten), beh der Gemeinde halten, und was ihren Nachbaren wiederfahre, über sich ergehen laßen müßten, wozu sie denn ohne Zweisel von denen Autoribus dieses Streits angeführt, sonsten aber Hallsphilipps nehst noch dreven seines Gleichen, im Protocollo besindlich, die Rechtschuldige, welche dem Heren Praelaten diese übel, und auch Unkosten und Mühr verursachet.

Und ferner ben Untersuchung ber Sachen sich befunden, baß bero Berlangen gang und gar nicht zu attendiren, als:

I. sollte in ben Meyerbriefen ber Erben gebacht werden, welches aber eines Theils unnöthig und überflussig, indem wenn ein Contractus locationis con-

ductionis ad certum temp. vollenzogen und celeberiret, der Locator des Conductoris Erben, (wenn die praestanda praestiren) nicht expelliren kann; Kürß andere solches einzurücken, dem Herrn Praelaten deßhalb nicht thunlich, weil die Conductores nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß sie damit vermeinten ein solches Necht erworden zu haben, daß, wenn sie den Zinß richtig liesern, sie und die ihrigen nicht abgemehert werden könnten, welches eine perpetuam Coloniam et sie mutationem qualitatis contractus nach sich führe.

HI. waren die Worte: exceptis casibus fortuitus, ausgelassen, damider aber repraesentiret, daß es auch dieser Clausel nicht bedürfe, weil

1) beffalls ber allgemeine Landesgebrauch fie ficher bielte; 2) fep biefer Punkt vor 15 Jahren coram Dominis Commissariis, bamaligen herrn Statthal: ter, nachmaligen regierenben Gnabigen Fürsten und Berrn, Sochfürftl. Gnaben von Brabed, und Berrn Bice-Cangler Schilling, Bochftfeeligen und hochften Unbentens verglichen, habe fich auch noch ohnlangft ber Bert Praelat ju Liebenburg ad Protogollum erflaret, bembjenigen, fo es notig habe, wann er barumb anhielte, nach vorgegangener Besichtigung Remission wiederfah: ren gu laffen, und bezeuge bie von bem herrn Umtmann zu Liebenburg producirten Berzeichnisse, bas von Anno 1693 bis jest her, fo oft ein Casus vorgefallen Remissio ad arbitratum bes Umte wirklich geschehen. Alfo baf biefes nur eine Bumuthung und eigentlich babin außtommen, baß fich bie Bauern vereinigten, de facto so vieles, ober so viel inne zu behalten, wie davon de facto ein ober der andere noch restire: also sich zu remissionen weiter constringiren zu lassen, dem Herrn Praelaten gar nicht thunlich.

IV. Wehre von Gerechtigkeiten in Holzungen, hut und Weyde nichts gedacht, dagegen ihnen aber ber obligedachte Vergleich vorgehalten, als worinnen folche Gravamina eines für alle abgethahen, bavon sie Abschriften hetten, und sich daran halten mußten.

Enblich wurde ihnen vorgehalten, daß sie eines erswählen mußten, den Meyerbrief vorgeschriebener Maße anzunehmen, oder des Landes lehdig zu gehen, und dasselbe dem Herrn Prälaten zur freien Disposition zu lassen; allein es wollten solches Hans Philipp und Cons. nicht annehmen, sondern suchte jener die Gesmeinde wieder an sich zu ziehen.

Vermeinen wir also, daß diese vier Rechtsschulbige, welche fälschild Beschwerden nahmens der gangen Gemeinde geführt haben, die durch ihr ungegründetes und unartiges Klagwerk dem Gotteshause muthwillig verurssachte Kosten allein zu bezahlen executive anzuhalten, und für alle andere Hans Philipp mit achttägiger Gessängniß ben Wasser und Brodt zu speisen billig andern dergleichen Auswiegelern zum Abscheu abzustraßen; auch zu bedeuten sen, kalls er sich nicht ruhig bezeige, und des Auswiegelns enthalten wurde, man ihm kunftig mit härterer Straße nach Besinden ansehen wurde.

Silbesheimb ben 21. Mai 1703 in ande grand

... a nedifi Daniel Coffius mpp. 3. nn. em and

#### 34 I. Beitrag zur Geschichte bes Meierwesens

Nachbem bie bischöffliche Regirung zu Hilbesheim biese Entscheidung in allen Punkten bestätigt hatte, wurden bie Räbelsführer und in specie Hand Philipp zu Liebenburg, laut einer von dem Umte daselbst ausgestellten, ben Acten beigelegten Bescheinigung, mit achttägiger Gefängniß im so genannten »Bockstalle« bestraft, die Meier aber gezwungen, die Meierbriese in der alten Form anzunehmen.

#### S. IX.

In ben, im Gefolge biefer bischöfflichen Entscheibung ausgestellten Meierbriefen, finden sich einige Abweichungen von dem Formulare, das seit 1552 (S. IV.) im Allgemeinen angewandt worden war.

In einem Meierbriefe, ben ber Abt Bernwarbus im Jahre 1720 ertheilte, und ber als Formular fur bie bis zur Aufhebung bes Klosters ausgestellten Meierbriefe biente, heißt es:

»Wir — urkunden und bekennen hiermit, daß wir dem N N — Morgen Closter freie arthösigen Landes auf 9 Jahre more locationis eingethan.
—— Im Fall berselbe in Entrichtung der jährlichen Korn:, Wiesen: oder Hofzins, die Leistung der Dienste u. s. f. fäumig befunden werde, alsdann wollen wir, und unsere Nachkommen sollen befugt seyn, auch vor Ausgang der neun Jahre, angeregte Stücke, eigenen Gefallens, ohne einige Beschwerung, frey wieder anzugreissen und ungehindert männiglichen dieselben anderweit um gebührenden Zinß auszuthuen, auch unsers Closters

Gelegenheit und Bestens nach selbst zu behalten gute Fueg und freie Macht haben".

Nach bem Inhalte bieses Meierbrieses scheint bas Kloster sich bes immer behaupteten Rechts begeben zu haben, die Meier nach Verlauf der neun Jahre, auch wenn sie bis dahin ihren Meierpstichten ein Genüge geleistet hätten, abmeiern zu können, obgleich bieses nicht ausbrücklich gefagt ift.

In ben Meierbriefen, die der Graf von der Schulenburg-Kehnert seit 1803, da ihm das aufgehobene Kloster Ringelheim geschenkt wurde, ertheilt hat, und die noch gegenwärtig in der nämlichen Form ausgesertigt werden, sind die Worte »arthösigen Landes« und »more locationis « ausgelassen. Die Form dieser Meierbriefe ist:

"Ich N N urkunde und bekenne hiermit, für mich und meine Erben, daß ich von — an, dis auf neun auf einander folgende Jahre bemeiert habe, und kraft dieses bemeire den N N mit — sammt aller Zubehörung und Gerechtigkeit an Holz, Wasser und Weide, nichts ausbeschieden, wie solches die Lagerbücher des Guts Ringelheim ausweisen — — wosern er aber in Entrichtung der Zinse und was er sonst zu berichtigen, nachlässig, widerspenstig und sich diesem Briese nicht gemäß verhalten, oder nach verstossenen Meier Jahren nicht gebührend wieder bemeiern lassen würde: so soll dieser Weierbries erloschen und mir frei stehen, nach bestannten Meierrechten, diese Güter wieder an mich zu nehmen, oder andere damit zu bemeiern".

# 36 I. Beitrag gur Geschichte bes Meierwefens

#### 6. X.

Das von der hannoverschen Regirung erlaffene Ablösungsgeset beschließt die Reihe der gesetzlichen Bestim= mungen über das Meierwesen.

Diese actenmäßige Darstellung gibt ein Beispiel, wie ben ursprünglichen von der Landesherrschaft selbst angeordneten Vorschriften zuwider, Zeitpächter nach und nach Erdpächter, benen der Pachtzins nicht erhöht werzben durfte, und endlich in sofern Eigenthümer des urssprünglich gepachteten Landes wurden, daß es in ihrer Willführ steht, sich gegen Zahlung der gesetzlich bestimmten Entschädigung, aller aus dem Pachtverhältnisse entstehenden Verbindlichkeiten gegen den Verpächter zu entzledigen, während dieser sich die Ablösung des Meierguts gefallen lassen muß, ohne seinerseits darauf provociren zu können.

In wie fern dieser Eingriff in das Privatrecht durch die davon zu erwartenden wohlthätigen Folgen für das allgemeine Beste gerechtsertiget werden könne? liegt außerhalb der Grenzen dieser rein=historischen Untersuschung. Nur verdient bemerkt zu werden, daß neben den Nachtheilen, die man in der Fortdauer des Meierswesens zu sinden glaubt, doch, aus einem staatswirthsschaftlichen Gesichtspunkte betrachtet, zwei Vortheile sichtslich hervorgehen, die jenen Nachtheilen vielleicht das Gleichgewicht halten.

Dem Meierwesen verbankt die Provinz Hilbesheim unstreitig den Vortheil, nicht schon längst durch übervölkerung zu Grunde gerichtet zu sein. Was hilft es
dem Staate, unter seinen Bürgern eine übergroße Zahl
von Proletariern zu zählen, die ihre Familien nicht zu
ernähren vermögen, geschweige denn sich im Stande besinden, die öffentlichen und Gemeinde-Lasten zu tragen?
Die Zersplitterung der Meierhöse, wohin das Ablösungsgesch führt, hat aber eine solche übervölkerung — wenigstens in der Provinz Hildesheim, wo keine gesetliche
Bestimmung dagegen schütt — theilweise zur Folge.

Für die bessere Cultur des Grundes und Bodens und ber Anhänglichkeit an selbigem, — ein wichtiger Bewegungsgrund zur Vaterlandsliede — ist es, wie die Ersahrung lehrt, keinesweges gleichgültig, ob der Besitzstand desselben lange Zeit in einer und derselben Familie bleibt, oder ewigem Wechsel unterworsen ist. Seit 1467, da Bischoff Ernst zuerst die Ansehung von Meiern in Ringelheim verstattete, haben sich diese Meierhöse nicht nur in ihrer ursprünglichen Consistenz, sondern zum Theile auch in dem Besitze der nämlichen Familien ershalten, die damals mit selbigen bemeiert wurden.

#### II.

# Deitrag

zur Erläuterung des Theilungsvertrages der Sohne Heinrichs des Lowen von 1203. Bom herrn Oberhauptmann von holle zu Burgborf.

Der vieljährige Kampf zwischen ben Hohenstaufen und den Welsen wurde erst im Jahre 1235 ganz beenzbigt. Es sind gerade 600 Jahre verstossen, seitdem durch die Verleihung der "Herzogkurkunde", die dem welsischen Hause übriggebliebenen Lande zu einem neuen Herzogthume vereinigt wurden, und die eigentliche braunschweigische Geschichte beginnt daher erst mit diesen Zeitpunkte.

Aus dem Theilungsvertrage, den die Sohne Heinrichs des Löwen im Jahre 1203 vollzogen haben, der dem Anscheine nach auch zur Ausführung gekommen ist, läßt es sich erkennen, wie viel von den großen Besigungen des Herzogs von seinen Söhnen, als ihnen noch zugehörig, angesprochen und größtentheils besessen ist; worauf also ihre Macht begründet gewesen, als sie in seinen Plat getreten sind. Diese älteste Landestheilung im welssichen Hause kann daher mit zur Erläuterung der vaterländischen Geschichte benuft werden.

Es ift ber 3weck, in ber hier folgenden Abhandlung, ben Inhalt bes Vertrags einer neuen Prufung zu unterziehen, die Hauptbegebenheiten, welche vor ber Theilung und in ben folgenden breißig Jahren sich zugetragen haben, so weit es zur Aufklärung der Sache dienen kann, kurz zu berühren, und einige eben dahin zielende ober baburch herbeigeführte geschichtliche und staatsrechtliche Bemerkungen daran zu knupfen.

Das in Schwaben und Baiern reichbegüterte uralte Geschlecht ber Welfen war im Jahre 1055 mit bem Herzoge in Kärnthen Welf III. im Mannsstamme erloschen, und ein Sohn seiner mit bem Markgrasen Azo II. in Ligurien vermählten Schwester Kunigunde, ber seinen Namen führte, — vermuthlich, weil er sein Pathe gewesen ist — hatte zwei Jahre nachher alle welfsschen Güter in Bests genommen und war 1071 mit bem herzogthume in Baiern vom Kaiser belehnt. Seine Abstammung aus bem welssischen Hause, auch von ber väterlichen Seite, kann mit einiger Wahrscheinlichkeit burchaus nicht angenommen werden ')

1) Eccarb's Meinung, baß bas Saus Efte welfischen Urssprungs sei, bie in ben Orig. Guelph. von Scheibt in 3weisel gezogen und in neuerer Zeit, besonders von Joh. Sottfr. Eichhorn in seiner "Urgeschichte des welfischen Hauses" vertheibigt ist, hat man vorzüglich darauf zu begründen gesucht, daß der älteste bekannte Stammvater dieses Hauses aus Baiern nach Italien versest ist, und daß in beiden Familien häusig gleiche Namen vorkommen, wie man es sich eingebildet hat.

Es ift zwar erwiesen, daß Bonifacius, den Karl ber Große im Jahre 811 zum Grafen von Lucca bestellte und der also etwa brittehalbhundert Jahre vor Welf IV. ge=

#### 40 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Welfe IV. jungerer Sohn Beinrich ber Schwarze, folgte erst 1120 seinem Bruber Welf V. im Berzogthume

lebt, aus Baiern hergestammt hat, auch, baß bie Welfen in ben folgenden Jahrhunderten von den Geschichtschreis bern oft "Baiern" genannt find

Im Bezirke bes bamals sehr ausgebehnten, bis an die Grenzen von Ungarn sich erstreckenden Gerzogthums Baiern, haben indest sehr viele angesehene Geschlechter neben ben Agilossingern geherrscht, und Bonisacius, bessen Nachkommen balb als Markgrafen und sehr mächtig erscheinen, kann zwar ein Welf, aber eben so wohl aus den Familien der Huoss, Lagana oder der nachherigen Grasfen von Schepern oder Ebersberg entsprossen sein.

Daß auch im süblichen Tirol, in Istrien und in der Mark Verona welfische Güter gelegen haben, kann um so weniger zur Bestärkung der Vermuthung dienen und die Verseigung eines Welken nach Italien wahrscheinlich maschen, weil jene Landschaften nicht zum Herzogthume Baisern gehört haben und es nicht erwiesen ist, daß damals schon jene Besigungen erworden gewesen, und, wie Eichhorn glaubt, der Güterbesig beibehalten sei. Daß aber Bonisacius die zu Tortona von ihren Söhnen eingesperrte Kaiserin Judith, eine Tochter des Grasen Welf zu Altsborf, aus der Gesangenschaft besreiet hat, braucht nicht aus verwaudtschaftlicher Zuneigung erklärt zu werden. Er war wohl der mächtigste Kürst in der Rähe von Tortona und Gründe der Politik können ihn dazu bewogen haben.

Will man auf Gleichheit ber Familiennamen sehen; so bient bies mehr zur Widerlegung, als zum Beweise; benn eine folche übereinstimmung ist nicht vorhanden.

Bonifacius die Übersegung bieses Bortes fein. Dan will ben im welfischen Sause oft vorkommeuben Namen Ethico

und in beffen Untheile bes Stammgutes. Durch seine Bermählung mit Bulfhilbe, bie altere Tochter bes letten

für gleichbebeutend mit Abalbert halten; ein Name, ben viele Nachkommen bes Bonifacius geführt haben. Wie erzwungen und verwerflich diese Erklärungen sind, ergibt sich aber von selbst. Die Italiener haben, als Welfen unter ihnen erschienen sind, sehr balb ben richtigen Namen nach ihrer Aussprache aufgefunden und sie "Guelphen" genannt. In den beiden Familien hat die auf Welf IV. Keiner sich gefunden, dessen Name in dem andern Hause gebräuchlich gewesen ist.

hinzu kommt, daß Muratori zwar die Abstammung bes Markgrafen Otbert I., eines Ascendenten Welfs IV., von Bonifacius sehr glaublich gemacht, doch keineswegs erwiesen hat. Er gründet sich darauf, daß die Otberte in benselben Theilen Italiens geherrscht haben, wo die Güter der Descendenten des Bonifacius lagen. Der Bechsel des Besises ist aber in Italien damals eben so häufig, wie in Deutschland gewesen. Nachdem ein Haus gefallen war, hat oft ein anderes sich erhoben, und ist in kurzer Zeit zu gleicher Macht hinausgestiegen.

Wirb endlich Gewicht barauf gelegt, daß heinrich der Löwe, als er zum Fürstengerichte vorgelaben worden, nach schwädischem Rechte gerichtet zu werden verlangt habe, weil er ein Schwabe sei, und weiter gesolgert, daß barunter nur das baiersche Recht verstanden werden könne; so ist schwer zu begreisen, daß hieraus auf die Abstammung des Hauses Este aus welsischem Geblüte geschlossen werden müsse. Gewiß bedurfte es nicht der Berufung auf einen Ahn, der vor drittehalbhundert Jahren Baiern verlassen hatte, oder andere italienische Ascendenten, um sein schwäbisches Domicil geltend zu machen, da schon Heinrichs Altervater die, zum größten Theile in Schwassen

# 42 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungsvertrages billungschen Bergogs in Sachsen, hatte er, als biefer

ben belegenen altwelfischen Lande befessen hatte, und was ihm bavon gehörte, bis zur vierten Generation vererbt war.

hat, so gibt die altsächsische Mundart die natürlichste Erklärung. Unsere Vorsahren haben gern den Namen von edlen Thieren geführt; dazu gehörte besonders der Hund. In Niedersachsen versteht man noch jest unter "Wölpe" "junge Hunde", welches gleichbedeutend mit den englischen "whelps" ist. In Botho's Chronik heißt Heinrich der köwe einmal "Hinrik dat Welp", d. h. "ein junger Hund" und bedeutet etwa "einen freudigen Kämpfer". Sollte der köwe im Siegel nicht ursprünglich ein Hund gewesen sein?

Daß bie Mitglieber ber, in Deutschland regirenben Linie bes Saufes Efte "Belfen" genannt finb, tann nur burch bie Abstammung von Belf IV. gerechtfertigt merben, welcher ber einzige Ascenbent im Mannsftamme gemefen ift, ber biefen Ramen geführt hat. Weber ber Befis ber Guter bes altwelfischen Saufes, - bie wieber verloren gegangen find, ehe noch bas folgenbe Jahrhundert abgelaufen mar, - noch bie Abstammung von weiblichen Ascenbenten biefer Familie, begrunbete nach bem allgemei= nen Gebrauche eine folche Ramensübertragung ober Bererbung bes Kamiliennamens. Mit größerem Rechte murbe, wenn Belf IV. nicht biefen Ramen geführt hatte, bas regirenbe öftreichische Baus fich "bas habeburgische" nennen burfen, weil es bie von ben Sabsburgern erworbenen Lanbe behauptet bat. Die regirenben fachfischen Baufer fonnten aber niemals "Sobenftaufen" genannt werben, wenn aleich fie burch ihre Stammmutter Margarethe, eine Tochter bes Raifers Friedrichs II., von ihnen ihre Abkunft herleiten.

1106 gestorben war, ben ansehnlichsten Theil ber Alloben bieses Sauses erworben, und zur Herrschaft ber Belfen in Sachsen den Grund gelegt.

Bon Beinrichs beiben Gohnen erhielt nach feinem, 1126 erfolgten Ableben ber jungere, Belf VI., bei ber Theilung faft alles Erbaut in Schwaben und Baiern, und Beinrich ber Großmuthige, ber im Bergogthume folgte, einen Lanbstrich am Lech und alle fachfischen Lande. Diefen mag er ben Borgug gegeben haben, weil bie Ausficht auf großeren Erwerb in Sachfen vermuthlich ichon vorhanden gewefen ift. Denn im folgenden Jahre wurde er mit bem Bergogthume in Sachfen vom Raifer Lothar belehnt, und vermahlte fich mit ber Erb: tochter beffelben. Als er hiernachft 1136 auch Tuscien ju Lehn empfangen hatte und nach bes Raifers Tobe 1137 alle fupplinburgiche Kamilienguter ihm angefallen waren 2), ift fein Landbefis vielleicht von noch großerem Umfange gemefen, als fpaterhin ber feines Sohnes Beinrichs bes Lowen, ale biefer auf bem Gipfel feiner Dacht fich befunben hat.

Beibe Fürsten, ber Bater und ber Sohn, erfuhren aber bie Beranberlichkeit bes Glücks. Heinrich ber Großmuthige wurde seiner Burden entseht; er verlor Baiern gegen ben römischen König Konrab, ber erste aus bem Hause Hohenstaufen, und starb im Jahre 1139 bei ber Bertheibigung von Sachsen.

2) Die nordheimischen und alt = braunschweigischen Güter wird die Raiserin Richenza, von der sie eingebracht was ren, nicht abgetreten, und bis zu ihrem Tode 1141 beshalten haben.

#### 44 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Rur biefes Bergogthum mit allen Erblanden, marb Beinrich bem Lowen 1142 gerettet. Baiern, bas formlich bem Markgrafen Leopold in ber Oftmark vom Ronige verliehen war, ift erft nach achtzehn Sahren 1156, als ein zweifaches Band ber Bermanbtichaft gunftig eingewirkt hatte 3), vom babenbergifchen Saufe gurudgege= ben. Muf bie Lehnsherrlichkeit über bie Ditmart murbe awar verzichtet, und es mußte gur Erweiterung bes neugeschaffenen Bergogthums Oftreich ein Landstrich bieffeits ber Ens abgetreten werben 4). Doch find biefe Berlufte überreichlich burch bie von Beinrich bem Lowen nach und nach in Sachsen gemachten neuen Erwerbungen vergutet; besonders die ber Graffchaft Stabe, ber min= genburgifchen Alloden, worin ein großer Theil nordhei= mifcher Guter begriffen war, und ber jenfeits ber Elbe eroberten Lanbe.

So lange die Ausfährung feiner Bergrößerungsentwurfe dem Herzoge durch die Gunst des Kaifers Friedrichs I. erleichtert ward, ist feine Macht bis zu einer fur das Unfehen des Reichsoberhauptes und die

- 3) Des Kaisers Friedrichs I. Mutter Judith, war eine Schwester Heinrichs des Großmüthigen, bessen Wittwe 1142 mit dem babenbergischen Herzoge Heinrich von Baisern sich wieder vermählt hatte, aber schon im folgenden Jahre gestorben war.
- 4) Dieses Subjectionsverhältniß hatte wohl wenig zur Bersftärkung der herzoglichen Gewalt beigetragen, und der Berlust der Lehnsherrlichkeit ist gewiß geringer gewesen, als der von Land und aller im Umfange des neuen herz zogthums vorhandenen Benesizien.

Freiheit anderer Fürften allerbings gefährlichen Sohe ge-Sie wurde noch einen hochft bedeutenden Buwachs burch bie Erwerbung ber Stammlanbe feines Dheims Welf VI. und Bereinigung alles Guts ber Welfen in einer Sand erhalten haben, wenn Seinrich einem Raufe nicht bie ungewiffe Erwartung, burch Bererbung biefe Lande ju gewinnen, vorgezogen hatte. Der Raifer, ber auf bie Bermehrung feines Kamilienguts nicht weniger als Beinrich bedacht war, als er hierauf mit bem hochbeighrten Welf ben Sandel abschloß, gonnte ihm gern ben lebenslänglichen Befig, und als biefer im Sahre 1191 gefforben mar. - alfo zu einer Beit, wo bie Umftande am wenigsten einen Ginfpruch begunftig= ten. - find bie unichasbaren Stammlande ber Belfen an ihre Keinbe, die Sobenftaufen, übergegangen und haben mit beren baran grenzenben Befigungen ein weites und meift gefchloffenes Territorium ausgemacht. 5).

Das gute Vernehmen zwischen bem Kaiser und bem Herzoge mag durch diesen Vorfall zuerst erschüttert sein. Doch sind seitbem noch viele Jahre dis zu der Katasstrophe verstossen, wo Heinrich, von zahlreichen Feinden angeklagt und von Friedrich I. nicht mehr begünstigt, als er zu Recht zu stehen beharrlich verweigert und die Abwehr gegen Kaiser und Reich unternommen hatte, von ungewöhnlicher Höhe um so tieser hinabgestürgt ist.

Seine Befigungen wurden von allen Seiten ange:

5) Als freies Erbe burfte Welf fein Land veräußern; nur mußte er bem nahen Stammverwardten ben Verkauf ans bieten. Dies war geschehen, und ber Verkauf baher recht: lich vollkommen gültig. griffen. In beiben weit von einanber entfernten Saupt: lanben jugleich fonnte er nicht perfonlich ben Rampf leiten. Baiern ward beshalb meift fich felbft überlaffen, und biefe altefte Befigung bes Saufes ging querft ver-Der Bertheibigung von Sachsen hatte ber Borjug gegeben merben muffen; wohl nicht aus Borliebe. fonbern, weil bei weitem bie meiften Familienguter bier fich befanden, beren Rettung unftreitig bas Wichtigfte mar, und ba bei einer ungunftigen Wendung ber Sache bie überelbifche Proving fur ben Rudgug offen fanb: vielleicht auch, weil Beinrich in die Treue feiner fachfi= ichen Bafallen mehr Bertrauen feben burfte. murbe querft auch fehr gludlich gefochten. 218 aber ber Raifer felbft mit einer überlegenen Dacht in Sachfen eingerudt mar, ift ber Bergog balb gang baraus vertrieben und zur Unterwerfung gezwungen.

Heinrich ber Lowe mag ben geistlichen und weltlichen Fürsten, die, wie in Sachsen so in Baiern fast ohne Ausnahme, gegen ihn aufgetreten sind, gerechten Grund zur Anklage gegeben haben. Die Feindseligkeit, womit er von ihnen angegriffen ist, muß indeß nicht allein aus seiner Handlungsweise, sondern auch aus dem Hasse erklärt werden, womit überhaupt das herzogliche Amt angesehen wurde.

Dieses begriff bie hochste Militairgewalt und bas Recht einer Oberaufsicht im Umfange bes ganzen herzgothums, welche bie Form einer Lehnsherrlichkeit angenommen hatte b, in sich. Selbst bie alten Grafen und

<sup>6)</sup> Cichhorn's "beutsche St. und Rechtsgeschichte", 3. Ausgabe, §. 234 a in fine und Rote i. Den überzeugenbften

die burch höhern Rang und größern Besit über ihnen ftehenden Reichsbeamte, - Markgrafen und Landgrafen, -

Beweis bavon liefert wohl bas kaiserliche Privilegium für bas neue Gerzogthum Öftreich sub 3, (bei Eichhorn, Seite 93) wonach ber herzog Oberlehnsherr im ganzen Lanbe werben und, mit Ausnahme geistlicher Fürsten und ber Klöster, kein anderer herr darin Lehne verleihen ober stöfter, kein anderer herr darin Lehne verleihen ober sich ertheilen lassen sollte, ohne daß solche dem Herzoge ausgetragen würden. Denn man muß wohl annehmen, daß dem neuen herzoge damit nicht mehr Rechte verlieshen sind, als den herzögen überhaupt schon zugestanden hatten.

Am wenigsten zweiselhaft kann bieses Berhältnis in ben bem beutschen Reiche hinzugekommenen Provinzen ersicheinen, wo selbst die Markgrafen vom herzoge die Bestehnung empfangen mußten, bis sie der Eine nach dem Andern erimirt sind. Es mag eine neue Einrichtung geswesen sein, die auf eroberte Landstriche angewandt ward, worin neue Beamte angestellt wurden und einer Aufsicht untergeben werden mußten, und welche nachher auch im Innern von Deutschland Eingang gesunden hat.

In Sachsen scheint die Entlassung des nordsächsischen Markgrafen aus dem Lehnsverdande im Jahre 1142 einzgetreten zu sein, da nicht glaublich ist, daß Albrecht der Bar ohne Bortheile zu erlangen, zur Entsagung auf das ihm verließene Herzogthum sich entschlossen haben würde, und da seitdem erst derselbe "Markgraf von Brandenburg" sich genannt hat, die Verhältnisse auch ganz dieselben gewesen sind, als späterhin dei der Trennung der Ostmark von Baiern.

Die Graffchaft Golftein war seit Otto's bes Großen Beit ein sachsisches Reichslehn. Herzog Bothar verlieh es 1110, als es eröffnet war, an Abolph von Schauenburg,

# 48 II. Beitr. 3. Erläuterung b. Theilungsvertrages

waren verpflichtet, dem Heerbanne des Herzogs zu folgen, und befanden sich mithin in einem Abhängigkeitsz verhältnisse. Zwar ist solches nur in Reichskriegen wirkssam und jedenfalls sehr locker gewesen; denn sobald ein Privatinteresse obwaltete, wurde dem Herzoge, den Kampf allein zu bestehen, vielsach überlassen, und Markgrasen und Grasen haben kein Bedenken getragen, in Fehden gegen ihn aufzutreten. Doch hatte diese Obergewalt großen Einsluß, besonders indem es dem Herzoge dadurch erleichtert wurde, die zahlreichste Dienstmannschaft sich zu verschaffen und seine Hausmacht zu vermehren.

Die Gauenverfassung war aufgelöset, ba nach bem Aussterben fast aller alten Grafengeschlechter fehr viele Gaue zusammen erblich in eine Sand gekommen und anbere entweder zerriffen ober mit Familiengutern ver-

und Albrecht ber Bar entsetzte sogar während seiner turzen Regirung ben bem herzoge heinrich ergebenen Grafen, und übertrug die Verwaltung an heinrich von Babewide. Mit ben Grafschaften hoga, Bruchhausen und
Schauenburg ist holstein noch in ben spätern lauenburgischen Lehnbriesen zu ben Lehnen bes herzogthums Sachsen
gerechnet.

Webekinds Noten, 3. heft, Seite 291. Mit ben wenbischen Grafen, bie von heinrich bem kömen zuerst eingesetzt wurden, verhielt es sich wohl eben so und wohl allenthalben, wo die Belehnung von Grafen burch ben herzog vorkommt, ist dieser gleiche Gewalt wie in holstein auszuüben, befugt gewesen.

Diese Reichsafterlehne mußten aber, wenn sie eröff= net wurden, wieder verliehen und durften nicht eingezogen und mit dem Familiengute vereinigt werden. einigt waren. Die meiften Baue hatten bie Bergoge aufammengebracht. Doch gab es zwar feine gefchloffene Territorien; man fing aber an, feine Bemubungenubare auf zu richten, und bas Beffreben, bie gerftreuet Regenben Guter an fich zu bringen und feinen Grundbefit auf vermehren. mar allgemein. Die Bifchoffe unb Abte fuchten es ben weltlichen Kurften beinahe auvor authun: 3d

Be machtiger nun ein Fürst war und jedweniger Biberfpruch gegen Unmagungen er von Geiten bes Reichsoberhauptes zu beforgen hatte - ein Kall, worin Beinrich ber Lowe fich lange befunden bat -; um fo leichter konnte er feine Lande erweitern und bagenen Undere in ihren Unternehmungen befchranten: Dage perlieh bie herzogliche Gemalt bie Mittel weit mehr als irgend eine anbere.

Seine überwiegende Sausmacht ferner führte von folden Freien, bie, um Schut ju finden, ihre Guter au Lehn auftragen mußten, bem Berjoge im Bergleiche mit andern weltlichen Furften gewiß bie meiften gund angesehensten, und mit ben geiftlichen Stiftern wohl nicht weniger zu. Auf ber anbern Seite gereichte binfichtlich ber Paffivlehne bas bobe Unfeben, worin er ftanb. febr zu feinem Bortheile bei ber Berleibung geiff: licher Lehne, welche er leichter als ein Graf in Gute erlangte ober mohl gar einem Bifchoffe ober Abte formi

7) Belde Beranderungen gegen bas vorige Jahrhundert im ftaatbrechtlichen Buftanbe in Deutschland bis zu biefem Beitraume fich jugetragen hatten, ift ausführlich fehr auf entwickelt von Schraber in ben altern Dynaftenfame men, Ih. I, Geite 95 et segulitet?

(Baterl. Ardiv, Jahrg. 1835.)

#### 50 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

lich abtrotte. Ein Fall, der namentlich eingetreten ist, als Heinrich der Lowe die Grafschaft Stade occupirt und behauptet hat.

Bon großer Wichtigkeit enblich ist es gewesen, — ba keine Graf außerhalbiedes Bezirks, worin er seine Geswalt ausübte, eingreisen durfte, der Herzog aber allents halben das Gebot hatte, daß er vermöge dieser Obers gewaltweher sich anmaßen durste, erblos gewordene Allosdialbestsungennstreier Landsassen und wohl auch gräslicher Familien zu occupiren. Bozu bei den häusig vorkommenden Tottheilungen; wo das Erbrecht der Seitenverswandten wegsiel, noch öster die Gelegenheit sich dargebosten Jaden mag. Barseine Ansprüche mit denen von Grasen oder mindermächtigen Fürsten zusammentrasen, mußte der Herzog überhaupt die Oberhand eher zu beshaupten im Stande sein.

sehlen, daß Heinrich der Löwe oft in Conflict mit geistzlichen ober weltlichen Herren gerathen mußte. Er griff mehr als ein Anderer um sich, und mag darin zu weit gegangen sein. Hatte aber der Kaiser Friedrich I. nicht selbst so viel Familiengut, als auf rechtmäßigem Wege es geschehen konnte, zusammengebracht? Haben nicht die Hohenstaufen überhaupt, und nachher die Habsburger, die Luxemburger und die Wittelspacher, sobald sie die königliche Gewalt in die Hände bekommen, ihrer Familie so viele Lande zugewandt, als sie nur zu erlangen vermogten, und ist es immer auf rechtmäßige Weise geschehen?

Der Bergog konnte jeboch bei fo feinbfeligen Ber-

baltniffen, worin er ju fo vielen Rurften fich befanb. nur burch bie Gunft bes Raifers in feiner Stellung fich behaupten. Als er mit biefem fich entzweiet hatte unb Sas ober wenigstens Ubneigung in ben Dlas getreten war : mußte er einem Rampfe ausweichen, ben er gegen alle übrigen Keinde zusammen vielleicht siegreich Ende geführt hatte, ber aber ungleich geworden mar, feitbem Friedrich mit feiner eigenen Sausmacht zugleich bie Rrafte bes gangen Reichs gegen ihn aufgeboten hatte 8). Wenn Beinrich vor bem Kurftengerichte fich geftellt hatte; fo wurde mahrscheinlich ber Musgang ber Sache ungleich weniger ungunftig fur ihn ausgefallen fein, ale nach bem Wiberftanbe, ben er geleiftet bat, es ber Kall gemefen ift. Wirb nun fein Entschluß als burch Selbenmuth eingegeben angefeben; fo barf man mit Recht boch behaupten, bas es an Staatsklugheit ihm fehr gefehlt hat. Das haben auch manche fpatere Sandlungen gezeigt; fo fein Benehmen gegen bie Grafen von Solftein und Rageburg, als er burch Ungluck mifftrauisch geworben mar, beren Unhanglichkeit baburch in offenbare und verberbliche Keinbichaft umgewandelt marb 9).

- s) Segen ben Kaiser Heinrich IV. hatten die Sachsen und Thüringer, Weltliche und Geistliche, oft in Verbindung mit andern Fürsten und vom Pabste sehr unterstützt, Alle wie für einen Mann gestanden, und kaum widerstehen können. Wie ganz anders war aber des Herzogs Lage, der mit seinen Grafen allein zwei weit getrennte Lande vertheibigen wollte!
- 9) Die Regirungszeit Beinrichs bes Löwen ift unstreitig als

#### 52 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Der Inhalt bes im Januar 1180 zu Mürzburg im Fürstenrathe ausgesprochenen, nirgends aufgezeichneten Urtheils kann ziemlich vollständig aus den Eingangsworten der bald nachher zu Gelnhausen vom Kaiser ausgestellten Verleihungsurkunden entnommen werden. Dem Herzoge waren beide Herzogthümer und alle andere Reichslehne aberkannt und es war die Acht über ihn ausgesprochen. Mit dem Herzogthume in Westphalen, das jedoch nur den cölnischen und den paderbornischen Sprenzgel in sich begreifen sollte, wurde der Erzbischoff von

ber glänzenbste Zeitraum in ber älteren Landesgeschichte zu betrachten. Bom Glücke lange begünstigt und mit eisner großen Macht ausgerüstet, hat dieser Fürst durch Helbenmuth hervorgeleuchtet und das Ansehen seines Hausses auf den höchsten Punkt erhoben. — Doch sind seine Berdienste von den vaterländischen Geschichtssschreibern vielzleicht zu hoch geschächt. In ihren Werken nehmen gewöhnlich seine Ahaten einen großen Raum ein, wenngleich se zum Theil nur mit verlornen Provinzen in Beziehung stehen, während oft die wichtigsten Begebenheiten der eisgentlichen braunschweigischen Geschichte um so kürzer bezührt sind. Man nehme nur den lünedurgischen Erbsolgeskrieg, bessen in Handbüchern der Landesgeschichte sogar nur beiläusig gedacht ist.

Wenigstens hat Perzog Beinrich es nicht zu verhüfen gewußt, daß die beiden schon von seinem Vater besessenen Berzogthümer mit allen Erwerbungen seiner Vorsahren in Schwaben und Baiern verloren gegangen sind, an Erbgütern in Sachsen viel weniger, als er empfangen hatte, seinen Söhnen hinterlassen worden, und daß der Gtanz seines hauses auf ein halbes Jahrtausend beinahe erloschen ift.

Coln, und mit dem in Engern ber Graf Bernhard von Unhalt belehnt.

über Ostphalen ist nicht besonders eine Bestimmung getroffen. Daß auch hier die herzogliche Gewalt dem geächteten Fürsten entzogen sei, solgt aber schon aus dem Berluste aller Reichslehne. Es mag des Kaissers Absicht gewesen sein, ihm diese Gewalt in der Prozinz, die meist ganz aus seinen Alloden bestand, zurückzugeben, wenn heinrich sich unterwersen würde. Erst, als diese Erwartung nicht erfüllt und Widerstand geleisstet wurde, mag auch alles Land, das man zu Ostphalen rechnete, — mit Ausnahme sedoch der welfischen Famisliengüter, — dem Herzoge Bernhard überwiesen sein, der hierauf auch über diesen Theil von Sachsen seine Herrschaft geltend zu machen sich bemühte, und von den wendischen Grafen und in Holstein sich huldigen ließ.

Auf die welfischen Alloben konnte das Urtheil des Lehnhofes sich nicht erstrecken und eben so wenig auf die nicht vom Reiche relevirenden Lehne. Es war aber eine Folge der Acht, daß auch diese Lehne eingezogen werden dursten und sogar die Alloden dem Reiche versfallen waren, als binnen Jahr und Tag die Söhne des Herzogs das Eigenthum nicht reclamirt hatten 1°). Der Kaiser hat daher viele Bischöffe ausdrücklich ermächtigt, die von ihnen verliehenen, zum Theil namentlich bezeichneten Lehne zurückzunehmen, und vom Allode die an beiden Seiten des Lech belegenen Güter sich selbst zuges

<sup>10)</sup> Bebekinbe Roten, 3. Beft, Ceite 291.

### 54 II. Beitr. g. Erlauterung b. Theilungsvertrages

eignet, vermuthlich auch zu gleicher Zeit bem Landgrafen von Thüringen und andern Fürsten welfisches Erbe in Sachsen zugesprochen. Noch weniger Mäßigung hat hernach ber Kaiser Heinrich VI. bewiesen, als er, nachsem die Acht vor vielen Jahren aufgehoben gewesen, dem Stifte Magdeburg den Besit eines weiten, aus welfischen Alloden bestehenden Landstrichs zugesichert hat.

Als ber Bergog im November 1181 gu Erfurt fich bem Raifer unterworfen hatte, find ihm alle Kamilien= guter, woruber noch nicht verfügt war, jurudgegeben; aber eine Restitution ber herzoglichen Gewalt ober ber entzogenen Reiches ober anderer Lehne hat er nicht er= langt. Die Burbe eines Bergogs in Sachsen ift ba= gegen ihm felbst und seinem Sohne, bem Pfalggrafen Beinrich, weder vom Raifer Friedrich I. noch von Beinrich VI. entzogen, wie aus vielen faiferlichen Urkunden fich ergibt 11). Beibe hielten bie welfischen Fürften mit hoffnungen bin, und felbst nach bem, im Sahre 1194 endlich zu Stande gekommenen Frieden, ift bei ber, balb wieber eingetretenen Entzweiung mit ben Soben= ftaufen, ihr ftaaterechtliches Berhaltniß bis zu ber volli= gen Musfohnung unbestimmt geblieben, bie erft im Sabre 1235 Statt gefunden hat.

Als bas achte Herzogthum in Sachsen untergegangen und Bernhard von Unhalt in einem geringeren Theile, und meist nur bem Namen nach, heinrich bem

<sup>11)</sup> So hat unter anbern Raiser heinrich VI. ben Pfalzgrasfen "Berzog von Sachsen" und Bernhard "Berzog von Engern" genannt, und also bem Unscheine nach zwei herzogsthumer angenommen. Origg. Guelph. Tom. III. S. 227.

Lowen gefolgt war : ift bie herzogliche Gewalt an bie weltlichen Kurften und in ben Stiftelanden gang an bie Bischöffe ber That nach übergegangen, und bie meiften Grafen, befonbere bie aus alten großen Gefchlechtern noch vorhanden maren, ober Widerstand zu leiften im Stande fich befanden, find unabhangig geworden und haben um fich greifen und nach und nach zu fo bedeu: tenbem Gebiete gelangen konnen, wie es unter anbern in Sona und Oldenburg der Kall gemefen ift. Abgefe= ben bavon, bag bas Abhangigfeitsverhaltnis, worin fie aum Bergoge ftanden, unwirkfam geworden mar: hat ber Umftand viel bazu beigetragen, bat bie im Umfange einer Graffchaft ober eines Bisthums belegenen, bis babin vom Bergoge verliebenen Guter nur in geringer Bahl ober gar nicht an ben neuen Bergog gefallen, fonbern großentheils Benefigien ber Bifchoffe und Grafen geworden find, und biefer Bewinn ift unftreitig fehr bebeutend gemefen. Den welfischen Furften hat es aber nicht gelingen fonnen, folche außerhalb ihrer Erblande belegene Lehne, beren Undere fich bemachtigt hatten, wieber zu gewinnen, und nur die Ministerialen, die melfifches Kamiliengut inne hatten, find ihnen bin und wieber vorerft noch bort geblieben 12).

<sup>12)</sup> Biele geiftliche Stifter hatten felbst außerhalb ihres Sprengels und Grafen außerhalb ihres Gaues Dienftleute, unb bie Bergoge baben beren wenigstens im Umfange bes Berzogthums allenthalben befeffen. Man muß jeboch unter ibren Bafallen und Minifterialen biefenigen, welche aus ihren Kamiliengutern botirt maren, von benen unterfchei= ben, bie in ihrer Gigenschaft ale Reichsbeamten ihnen

#### 56 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Den Bischöffen verliehen die Kaiser gern die herzogliche Gewalt, um der Macht der weltlichen Fürsten ein Gewicht entgegen zu stellen. Bis dahin war es jedoch selten nur geschehen, und man kann nicht behaupsten, daß alle sächsischen Bischöffe bei der Katastrophe im

bienstbar geworben waren ober ihre Güter zu Lehn aufgetragen hatten. Jene gehörten zum Erbe, und wenn nach der Acht heinrichs bes kömen vom Kaiser nicht darüber verfügt war; so blieben sie dem welssischen hauses dagegen mit dem Verluste der herzoglichen Gewalt zugleich alle lehnsherrliche Rechte in Engern und Westphalen wegfallen mußten.

Im cölrischen Gebiete sind, wie man aus der Versteihungsurkunde von 1180 und den später hinzugekommesnen Entsagungsacten des Königs Otto schließen muß, mit den welsischen Erbgütern und den darin ausgeübten Grassens und andern Gerichten, auch alle Ministerialen verloren gegangen. Daß an andern Orten deren gerettet sind, wird durch die Abtretung von zehn Ministerialen an das Erbstift Mainz im Jahre 1239 erwiesen.

Daß übrigens, bem Obigen nach, ber Herzog von Baiern in ber Ostmark Benesizien besisen konnte, bie im Jahre 1156 abgetreten sind, kann um so weniger auffallen, da im Privilegium für Östreich bestimmt ist, daß jeder weltlicher herr, ber künstig Benesizien im herzogthume verleihen wolle, solche zuvor vom herzoge empfangen haben müsse. Denn es folgt hieraus, daß, außer dem Markgrasen, selbst andere herren, wozu auch der herzog von Baiern gehören konnte, Dienstleute in der Ostmark bis dahin besessen katten. Selbst Passivlehne konnten dort von geistlichen Kürsten ihm verliehen sein. Man vergl. Eichhorn a. a. D. Th. II, §. 234a, Note i., ber absweichenber Weinung ist.

Sahre 1180 ausbrücklich bavon eximiet find. Doch ift es ber That nach gewiß ber Fall gewesen, ba weber ber Erzbischoff von Coln, noch ber Herzog Bernhard Gewalt genug, um es zu verhüten, besessen haben 13).

Indem aber den Bischöffen und Übten um so leichter gelungen ist, auch geschlossene Territorien zusammen zu bringen und die Zahl ihrer Basallen durch Grasen zu vermehren, die nicht mehr durch Iwang unter einem Herzoge gehalten wurden und aus manchen Ursachen der Abhängigkeit von einem Stifte den Borzug gaben: hat sich die Hierarchie verstärkt, und das Ansehen bes Pabstes, dem die geistlichen Fürsten in der Regel

13) Der Bischoff von Würzburg hatte als Herzog in Franken bie herzogliche Gewalt in seinem Sprengel lange schon ausgeübt, als der Kaiser Friedrich 1. im Jahre 1168 ihn von Neuem damit belieh und nur die alte Gerechtsame bestätigte.

Nach Cichhorn 1. c. Th. II., §. 239 ift biefe Exemtion aller fächsischen Bischöffe 1180 eingetreten. In ben gelnhäuser Verleihungsbriefen ist bavon nichts gesagt, vielmehr bem Erzbischoffe von Cöln auch im paberbornschen Sprengel bie herzogliche Gewalt verliehen, mithin nicht bem Bischoffe zu Paberborn zugefallen.

Auch scheint die Verzichtleistung Otto's des Kindes auf alle Oberherrlichkeit im Stiste hilbesheim im Jahre 1235, zu widersprechen. Es kann barunter wohl nur die herzogliche Gewalt verstanden werden, welche die Herzoge von Sachsen ausgeübt hatten, wovon das Stist bei der Errichtung des neuen Ducats Braunschweig ausbrücklich erimirt zu werden, sehr wünschen nußte.

# 58 II. Beitr. &. Erlauterung b. Theilungsvertrages

anhingen, ift jum Nachtheile ber faiferlichen Gewalt ungemein gestiegen.

Im Jahre 1203, bas achte nach bem Ableben Beinrichs bes Lowen, vereinigten feine Gohne fich ju Paderborn in Freundschaft und friedlich über eine völlige Theilung bes Landes. Sie hatten bagu ihre Stanbesherren und Minifterialen, bie alle ihre Besitungen genau fannten, jufammenberufen und ihnen die Gewalt ertheilt, brei gleiche Theile zu bilben und bie Grenzen festzuseten. Nachbem bies gefchehen mar, vollzogen bie altern beiben Bruber, ber Pfalzgraf Beinrich und Konig Otto IV., in Gegenwart ber Bifchoffe von Paberborn und Silbes: beim, einiger Abte und vieler Grafen und Berren, an einem Tage vier Urfunden, worin fie ihrem Bruber Wilhelm und gegenfeitig einander, ben einem Jeden bestimmten Landestheil überwiesen. Da Wilhelm Jahre 1184 geboren war und fich alfo noch unter gefet: licher Bormunbichaft bes Pfalzgrafen befand; fo erklart fich hieraus, bas ber Bertrag von ihm nicht felbst voll= gogen und nur fein Siegel ben beiben fur ihn bestimm: ten Reverfen mit untergefest ift.

Nach dem Inhalte bieser Urkunden, ist von den Besitzungen, die Heinrich der Löwe innerhalb der nachbeschriebenen Grenzen gehabt hatte, seinen Söhnen zu völligem Eigenthume der festgesetzt Theil zugefallen 14).

<sup>14)</sup> Man finbet biese Documente in ben Origg. Guelph. Tom. III., S. 626, 627, 852 und 853 nach ben Originalen vollständig abgebruckt. Ein richtiger Auszug wird hier genügen.

Des Pfalzgrafen Heinrichs Landestheil erstreckte sich vom Einslusse der Sewe in die Elbe bis an den Rhein bei Mainz, und umfaßte Alles, was zwischen dieser Linie und dem Rheine die an die Nordsee und von der Sewe dis zum Ausstusse der Elbe in das Meer an welfischen Bestigungen noch vorhanden war, mithin auch die Elbinseln. — Als Grenzpunkte gegen Osten sind genannt: Danlo, wo es der Sewe am nächsten liegt, Nortberg, Flotwedel, die Stadt Hannover, die Leine die Nordheim, der Berg Plesse, Göttingen, Hanstein und die Königsstraße die Mainz.

Bu biesem Theile sind gerechnet: Hannover, Nordebeim, Göttingen und Hanstein mit ihren Zubehörungen, die Stadt Stade und alles welsische Grundeigenthum in der Grafschaft Stade die an die Sewe, die im Stifte Bremen und bei Verden belegenen Güter, die Stadt Zelle und Nortberg mit ihren Pertinenzien, das Vorwerk Vrilede und das Gut Morse, die Schlösser Eimbeck, Homberg, Desenberg und Albinuels mit Allem, was dazu gehörte, alle Güter in Dithmarschen und Habeln und das Land Wursten. Endlich auch alle welsische Ministerialen, die im Bezirke der beschriedenen Grenzen sich besanden. — In Vetress der Grafschaft Stade ist bestimmt, das sie nach Lehnrecht, mit Nücksicht auf die andern Lehne des Hauses, vom Pfalzgrafen besessen werden solle.

Der Landestheil bes Königs Otto begreift in sich: Braunschweig mit allem Zubehör und das Land bis Nortberg und bis Danlo; von hier bis Hunekesbotle, Wittingen, Schwibcke, Baresvelbe, Vabenberge und bis

#### 60 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

zur Kähre bei Wagersleve, zum Berge Hart und bis Reymbcke. Von jenem Berge an, gehörte ihm ber ganze Berg Hart. Auch das Schloß Sommerschendurg mit seinen Pertinenzien. — Alles, was in diesem Umkreise bis Braunschweig an Gütern, Schlössern und Ministeria- Ien dem Herzoge Heinrich dem Löwen gehört hatte, sollte das Eigenthum des Königs Otto sein, und auf der anzbern Seite jener Stadt das Land die Flotwedel mit der Hälfte von Flotwedel und das Land die Hannover. Von wo die Grenzlinie die Mainz die Scheidung machte.

Als Schlösser in biesem Landestheile sind genannt: Lichtenberge, Asle, Sciltberg, Stousenburg, Osterode, Hertesberge, Scartseldt, Lutterberge, Honstein und Robensburg. Außerdem wurde dem Könige das Kloster Honsburg zugetheilt, und das ganze Patrimonium, welches Herzog Heinrich in Thüringen besesssen hatte.

Wilhelms Landestheil enthielt alles Land, das vom Einflusse der Sewe in die Elbe im Often der über Danlo, Wittingen, Varesvelde und Wagersleve dis an den Berg Hart und Reymbote gezogenen Linie belegen ist. Genannt sind: Lünedurg und der ganze Landstrich von dort dis zur Sewe, Alles was jenseits der Elbe dis zum Meere und zum slavischen Fürstenthume liegt, alle Proprietät in der Mark, die ganze Herrschaft Hale lensleben, alles Eigenthum in Nendorf und alle innershalb der Grenzen befindliche Ministerialen, drei ausgesnommen. Alls Städte in diesem Landestheile sind aufgessührt: Leuwenberch, Blandenburch, Reghenstein, Hep-

menburch, Hebebackere, Dalenburch, Berge, Luchowe, Dannenberch, Brome und Nienwalbe.

Um nun ben Umfang und bie Beschaffenheit ber brei neuen Fürstenthumer beurtheilen zu konnen, wird es zunächst auf richtige Ortsbestimmungen ankommen.

Der burch grünbliche Landeskunde ausgezeichnete Grupen hat sich in den Origg. Germaniae, Th. II, von S. 313 bis 336, am Ausführlichsten und mit viezlem Scharssinne mit der Erklärung des Theilungsvertrages beschäfftigt, und beinahe alle darin vorkommende, zum Theil jest nicht mehr bekannte Orte ausgesunden und meist richtig angegeben. Die kurzen Angaben in Koch's pragmatischer Geschichte stimmen damit überein, und Böttiger hat sich in der Geschichte heinrichs des Löwen, Seite 477, offenbar nach Grupen's Erklärungen gerichtet. Doch sind von Diesem einige Orte übergangen und sollen hier angegeben werden; in Ansehung anderer wird man Abweichungen zu begründen versuchen.

Was zuerst Danlo betrifft, der einzige Punkt, wo alle drei Provinzen zusammentrafen; so hat Grupen diesen Namen für den einer "großen Waldung« gehalten, die von der Sewe die über Hermannsburg hinaus sich erstreckt, und "die Raubkammer", "das Garlstorfer Holz« und "die kalte Hofstude" mit in sich begriffen habe. Auch Wedefind ist der Meinung, daß westlich von ülzen, zwischen der Elbe und Aller, eine ausgedehnte Kichtenwaldung sich befunden habe, die "Dannloh« genannt sei.).

<sup>15) 3</sup>m 1. Beft ber Roten, Seite 76, Rote 67.

## 62 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungevertrages

Dawider lagt fich einwenden:

- 1) baß es ungewöhnlich gewesen, wo in Urkunden eine Waldung genannt ift, nicht zugleich bas Db= ject als solche zu bezeichnen.
- 2) Daß in ber Nähe ber Sewe ziemlich viele Ortzschaften sich sinden, deren Name mit gleichem Laut
  endigt, so Ramelsloh, Undeloh, und etwas entsernzter Langeloh und Vaerloh, andere aber ähnlich lauten, wie Lohhof, Lohbergen, Lüllau; es mithin sehr
  glaublich ist, daß ein Ort, dessen nicht genau
  mehr bekannt vorhanden gewesen, der "Dannloh«
  genannt und, wie so viele andere, späterhin untergegangen sei 16).
- 3) Daß alle große Walbungen zwischen der Sewe und ber Gegend um Ulzen, namentlich das garlstorfer Holz, bie Raubkammer und der Susing, so weit die Kunde hinaufreicht, nur Laubholz enthalten haben, und es sehr wahrscheinlich ist, daß solches auch in frühern Jahrhunderten der Fall gewesen sei, weil Eichen und Buchen schwerlich so herrlich, wie letztere z. B. im Umte Ebstorf, an Orten gedeihen können, wo Fichtenwald vorangegangen ist, die der Name "Dannloh" als Forst andeutet.
- 4) Daß, wenn man eine fo weit ausgebreitete Balbung annimmt, jugleich vorausgesett werben muß,
- 16) Loh, bas englische "low", bebeutet: "eine Nieberung", und baraus entstanden ist: "Dhe" ober in weicherer Mundart "Aue", womit so viele Ortsnamen schließen. So sindet sich z. B. "Lüllau", auf ältern Karten "Lülloh" ges schrieben.

baß von ben Ortschaften, beren Felbmarten ben Raum jest bebeden, bamals ein viel geringerer Theil ba gemefen fei, aus gahlreichen Urkunden aber es fich ergibt, baß nicht nur fast alle gegenwärtig vorhandene Orte ichon im breigehnten Sahrhunderte eriftirt haben, fonbern fogar viele Dorfer unterge= gangen finb 17).

- 5) Enblich, bat bie allgemeine Grenzbestimmung eine genaue Scheidung ber Gebiete wohl vollig unaus-
- 17) Unftreitig find im 13. Jahrhunderte im Luneburgifchen ungleich mehr und größere Balbungen vorhanden ge= mefen, ale in ber gegenwartigen Beit, aber mohl fein Balb, ber noch bas halbe Fürftenthum bebect hatte. Man finbet allenthalben in ben Beiben Mertmale vor= maliger Actercultur. Bon ben vielen, im Mittelalter untergegangenen Orten, ift zwar nicht immer beren gange Relbmart Preis gegeben; bie Ginwohner mußten irgendmo bleiben, wenn fie vertrieben murben, und brachten anbern Dorfern, worin fie anfaffia murben. meniaftens einen Theil ihrer Uder bingu. Die gu entfernt belegenen Relber murben berelinquirt, und bann erft find Balbungen auf folden Bloben entftanben. So umfaßt z. B. bas burgborfer Bolg mit bas Grund= eigenthum einiger gerftorten Dorfer, und ift foggr ein privatives herrichaftliches Revier geworben.

Bon ben vielen, oft febr ausgebehnten Bolgungen im Euneburgifden, bie »Bobe" genannt werben, beren Bahl vielleicht eben fo groß ift, ale ber Ortichaften, beren Rame fo fchließt, mag baber ein guter Theil auf pormale cultivirtem Boben fteben und ber Rame ber Orticaft auf bie Forft übertragen fein. Man trifft felten Laubholg in ben Boben an. Richtenwald fcheint aber überhaupt ursprünglich im Luneburgifden felten gemefen au fein.

# 64 II. Beitr. g. Erlauterung b. Theilungsvertrages

führbar gemacht haben wurde, wenn bie Grenzlinie in graber Richtung eine Tagereise weit mitten durch einen bichten Wald hatte gezogen werden muffen.

Man sollte glauben, daß bei einer so mangelhaften Angabe der Grenzen, deren genauere Bestimmung vorbehalten und leichter zu Stande gekommen sei, als heut zu Tage durch Commissionen, nach zahlreichen Conferenzen es der Fall sein würde. Wo Danlo der Sewe am nächsten lag, befand sich der Punkt, von dem die Grenzlinien außgingen, und wenn es nicht eine Ortschaft, sondern eine Waldung gewesen ist, so wird doch nur ein geringeres Revier darunter verstanden werden müssen.

— Der Umstand, daß nicht gesagt ist, wem Danlo gehören solle, kann nicht eingewandt werden, weil bei vielen Ortschaften im Theilungsvertrage diese Angabe sehlt.

Im Landestheile bes Pfalzgrafen kommen noch folgende Orte vor, bie einer Erklärung wohl bedurfen.

Nortberg, ist die vormalige Burg am schwarzen Wasser neben dem Dorfe Nordburg unweit Langlingen. Im Mittelalter soll es lange ein Naubnest gewesen sein. Die Schenk von Winterstedt, ein aus dem Würztembergischen originirendes Geschlecht, sind damit beliezhen. Die Überreste dieser, besonders durch den tiesen Sumps, worin sie lag, geschüßten Burg, bestehen aus dem, an der einen Seite ganz abgetragenen Walle und einem Theile des Wassergtabens 18).

<sup>18)</sup> Im Innern biefer Burg werben jest Kartoffeln gebauet. Auch finbet man bort einen Sobtenacker unb

Von einer Ortschaft Flotwebel hat man keine Runde. Der Gau, der diesen Namen führte, lag an der Aller und begriff einen großen Theil des Amts Eicklingen, des Gerichts Wathlingen und der Voigtei üte in sich. Da die Hälfte von Flotwedel dem Könige Otto und der andere Theil dem Herzoge Wilhelm überwiesen ist, so wird der Gau gemeint gewesen sein.

Die Königestraße nahm ihre Richtung von Sanftein burch bas Eichefelb über Efchwege nach Mainz.

Unter Brilede ist bie Burg Warl im Elm unweit Schöningen zu verstehen 19), und unter Morfe wohl bas Rittergut Moerse bei Kallersleben.

Vom Schlosse Homberg ober Homburg sind bie Uberreste bei Wickensen noch zu erkennen. Desenberg bei Warburg im Paderbornschen ist bekannt.

Albinuels ist von Grupen ganz übergangen. Ein bekannter Geschichtsforscher 20), ber es nicht aufgefunden, vermuthet, daß dieses Schloß das spätere Lichtenfels zwischen Frankenberg und Corbach, oder Fürstenberg an der Weser gewesen sei. Vom letztern Orte muß man jedoch abstehen, wenn die Reihefolge der zusammen genannten vier Schlösser beachtet wird, und spricht man nicht: »Albenfels«, sondern: »Albinuels« aus, so kommt man den vielsach gebräuchlichen Endsplben altbeutscher Ortsnamen nahe und sagt »Albelevessen". Da nun Albinuels in

an ber Stelle ber vormaligen Rapelle eine im Freien hangenbe Lauteglode.

<sup>19)</sup> Wedefinds Roten, S. VI., G. 108, Unm. 390.

<sup>20)</sup> Schraber, in ben außerft ichagbaren Dynaftenftams men. Ih. I., S. 197 und 241.

## 66 II. Beitr. z. Erläuterung b. Theilungsvertrages

ber Nähe von Eimbeck, Homburg oder Desenberg gesucht werden muß, cs auch zusammen mit Nienover wohl genannt ist; so wird kein anderer Ort gemeint sein, als das nahe "Abelepsen", das von jeher wahrscheinlich auch Zubehörungen gehabt hat.

Von den Grenzpunkten der Landestheile der jüngern beiden Brüder ist unter "Hunekesbotle" ohne Zweifel "Hankensbüttel" zu verstehen. Schwidke mußzwischen Wittingen und Voröfelde gesucht werden; entweder ist dieser Ort untergegangen oder Jeimcke im Amte Gifhorn gemeint. Von Vadenderge ist nur das, von Calvörde nicht weit belegene Vorwerk Wageberg übrig geblieben <sup>21</sup>). Wagersleve, das südlich von Hamersleben liegende Vorwerk Wegersleben, am großen Bruche, hatte damals schon eine Fähre, die hinüberstührte.

Von hier zog sich die Grenze bis an den Harz und die Reymbcke, ein jest ungekannter Ort, dessen Lage nicht aufgefunden ist. Sie muß nahe bei Derenburg vorübergegangen und zwischen Wernigerode und Blankenburg geschlossen sein, da diese Stadt mit dem zur Theilung gekommenen Stücke des Vorderharzes, dem Herzoge Wilhelm zugefallen ist. Der größte Theil des Vorderharzes war lange schon ascanisches Stammgut gewesen, und unter dem ganzen Verge Hart, der zum Untheil des Königs Otto gehören sollte, kann daher nicht mehr, als der Oberharz verstanden sein.

Bon Otto's Schlöffern sind Lichtenberg, Staufen= 21) Dieses Vorwerk findet man auf Treuer's Karte von Halberstadt von 1788, nahe bei Flechtingen angegeben. burg und Hohenstein bei Ilfeld bekannt. Able lag im Kreisgerichte Saldern bei Burgdorf, aber wohl nicht in der Ebene auf dem Plate des jetigen Ritterguts, sondern auf einer der nahen, zur Aufführung einer Burg besonders gut geeigneten Höhe. Es ist wohl eingegangen, weil das nahe Lichtenberg mehr leistete. — Schiltberg lag bei Seesen; es hatte den Grasen von Winzendurg gehört. Rodenburg bei Kelbra in der goldenen Aue, wo Ruinen dieses Schlosses noch sichtbar sind. Das Kloster Homburg, jett »Rotenburg« genannt, bei Langensalza an der Unstrut.

Die Stabte im Landestheile bes Bergogs Wilhelm find zum Theil wohl uneigentlich fo genannt. Unter "Leuwenberch" ift bas Schloß "Lauenburg" unweit Gernrobe zu verftehen, wovon noch überrefte borhanden über Nienwalbe gibt Brupen feine Erflarung. Mußer bem Dorfe Dienwalbe im Umte Bobenteich, bas auch im 13. Jahrhunderte wohl nicht zu ben Stäbten hat gegahlt werden konnen, findet fich aber fein Ort diefes Namens im Luneburgischen ober in ber Altmark. Sollte etwa Ulgen, bas in ber alteften Beit »Leuenwalbe« genannt ift und im Theilungsvertrage fonft nicht por= fommt, gemeint fein? - Unter "Rendorf" muß bas untergegangene Dorf Niendorf bei Debisfelbe, wovon Überbleibfel in neuerer Beit noch vorhanden gemefen find, ober bas heutige Neindorf bei Samersleben verftanden merben.

Nur im Guben bes Landestheils bes Königs Otto und im Often bes wilhelmschen, sind Grenzen nicht angegeben, weil frembe Territorien baran stiefen. Wenn

### 68 II. Beitr. z. Erläuterung b. Theilungsvertrages

man die Grenzlinien von Ort zu Ort in gerader Richtung verfolgt und die übrigen Bestimmungen des Vertrags beachtet; so ergibt sich, daß die neuen drei Fürstenthumer ungefähr aus folgenden Landstrichen bestanden haben.

Bum Landestheile bes Pfalzgrafen gehörten: vom jebigen Luneburgischen bie Umter Sarburg, Moisburg, Kallingbostel, Bergen, ein Theil von Winfen an ber Lube, Bermannsburg, Bebenboftel und Gidlingen, gang Burgwedel und bie Burgvoigtei Belle und mas im Be= ften biefer Umter liegt, so viel namlich von biefem Landstriche welfisches Familiengut war. Im nachherigen Ralenbergifchen: nur wenig, zwischen Deifter und Leine und bei Sameln und Bobenwerber, abgesehen von bem bamale wohl zweifelhaften Subjectioneverhaltniffe ber bort anfäffigen Grafen; von Göttingen und Grubentas gen : was im Weften ber Leine belegen ift, und nicht unabhangig geworbenen Grafen und herren gehorte; ein Theil von Niederheffen im Beften ber Konigsftraße, fo viel bavon nordheimisches Familiengut gemefen mar; Besitzungen und Ministerialen an ber Diemel, im Da= berbornichen, bei Goeft und im übrigen Weftpfahlen, auch andere, die unbefannt geworden und bis Maing 22) und von bort bis an bie Norbsce sich erstreckt haben

<sup>22)</sup> Von einem nordheimischen ober stadischen Gute bei Mainz rebet Wolf in der Geschichte des Eichsfeldes, Ih. 1. S. 86. Viel unbekannte Guter mögen noch die Welsen inne gehabt haben, wenn heinrich der Großmuthige mit Recht sich hat rühmen können, daß seine Besteungen un= unterbrochen von Sachsen bis nach Italien teichten.

follen; im Bremischen: neben anbern Gütern bie Grafschaft Stade, wozu unter andern das Alte Land, das Land Rehbingen, Harsefeld und Bremervörde gehörten; Güter in der Gegend von Verben, in Dithmarschen und Hadeln, das Land Wursten und die im Westen von der Mündung der Sewe belegenen Elbinseln.

Der Lanbestheil des Königs Otto begriff in sich: vom Lüneburgischen einen Theil der Amter Winsen an der Luhe, Ebstorf, Hermannsburg, Bodenteich, Knescheck und Sidensen, und ganz die Amter Jsenhagen, Gishorn, Fallersleben, Meinersen und Ilten 23); vom seizigen Herzogthume Braunschweig: Alles, was im Osten der Leine liegt, mit Ausnahme des Fürstenthums Blankendurg und des hildesheimischen Amts Lutter; von Göttingen und Grubenhagen eben so, das zum Stifte Hildesheim gehörige Amt Westerhofe sedoch ausgenommen; den Oberharz; Theile der magdedurgischen und halbersstätischen Stiftslande; Einiges von Niederhessen an der Werra, im Osten der Königsstraße und Güter in Thürtingen.

Wilhelms Landestheil enthielt: vom lumeburgifchen Theile die Umter Winsen an ber Luhe, Ebstorf, Bosbenteich und Knesebeck, ganz Artlenburg, Lune, Bledebe, Scharnebeck, Medingen, Oldenstadt, Higader, Dannen-

<sup>22)</sup> Die Amter Burgborf und Koldingen gehörten zum Stifte hilbesheim. Auch die alten Gaue Scotelingen und Aftsphalen, dieses zur hälfte, die schon unter den Billungen von den herzögen von Sachsen beselsen sind, befanden sich vermuthlich schon im Besite des Stifts, vor Berleishung des herzogthums an die Welfen.

### 70 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

berg, Lüchow und Wustrow; einen bedeutenden Theil des magheburgischen Holzkreises und Güter, im Halberstädtischen und in der Altmark; das nachherige Fürstenthum Blankenburg, das Lauenburgische und vom Meklenburgischen so viel, als durch die Eroberungen. Heinrichs des Löwen gewonnen war.

Der Theilungsvertrag von 1203 zeigt, welche Veränderung, nach der Auflösung der Gauenversassung in Unsehung der geographischen Landeseintheilung eingetreten war. Da die Gaue zerstückelt und in mehr als eines Herrn Beste, oder auch mehre Gaue ganz oder mit Theilen anderer vereinigt waren; so unterschied man jest nicht mehr nach Gauen, sondern rechnete einer Stadt, oder einem Hauptschlosse einen engern oder weitern umherliegenden Bezirk als ein Zubehör hinzu. So haben, wie aus dem Vertrage sich ergibt, die Städte Braunschweig und Nordheim, und eben so die Schlösser Hanstein und Nordheim, und eben so die Schlösser Hanstein und Nordheim weiter oder geringer ausgedehnte Zubehörungen gehabt.

Ware diese Landestheilung von Bestand gewesen, so würde unser Land eine, von der dauethaften spätern Eintheilung nach den bekannten Provinzen sehr verschiebene Zusammensehung erhalten haben. Höchst wahrscheilich würden auch dann zwei Fürstenthümer Braunschweig und Lüneburg nach den Hauptstädten von Landestheilen genannt, aber ihre Bestandtheile von den nachherigen sehr verschieden gewesen sein.

Die Gestaltung ber brei neuen Gebiete war eigenthumlich und fehlerhaft, ba bas ganze Territorium zwischen Westen und Often viel enger war und boch bie Grenzlinien von Norben nach Süben gezogen wurden. Indem man von dem Punkte, wo Danlo der Sewe am nächsten lag, ausging, und auf der einen Seite nach Nordburg und auf der andern nach Hankensbüttel hin die Richtung nahm: erhielt der dazwischen liegende Theil des Königs Otto die Form eines Dreiecks, und alle drei Landestheile hatten bei einer großen Länge eine nur schmale Ausdehnung. Besonders zog das Gebiet des Pfalzgrafen in meist schmalen Streisen sich weit hin, und enthielt viele zerstreuete, meist von einander weit entsernt belegene Güter. Denn in diesem Theile, wie überhaupt im Umfange der beschriedenen Grenzen, besand sich sehr viel fremdes Territorium, und nur das welstsche Gesammteigenthum an Städten, Schlössen, Gütern und Ministerialen war zur Theilung gekommen.

Natürliche Grenzen machten eigentlich nur die Sewe auf einer kurzen Strecke und die Leine aus. Nicht nur die bischöfflichen Discesen und die Archibiaconate, sondern auch wohl die Kirchspiele waren queer durchsschnitten. Es muß jedoch angenommen werden, daß dies bei einzelnen Gemeinden und deren Marken nicht der Kall gewesen sei 24).

24) Wenn nach Webekind's Bemerkung im 1. hefte ber Noten, S. 72, bei Calvörbe und hin und wieber auch an andern Stellen Grenzpunkte vorkommen, die mit benen der Diöcesen oder Gaue übereinstinmen; so erklärt dies sich wohl aus der gewöhnlichen Erscheinung, daß bei einner Beränderung immer etwas übrig bleibt, das an den vormaligen Zustand erinnert, und bei einer neuen kandeseintheilung nicht Alles, was verbunden gewesen, zerrissen zu werden psiegt.

## 72 II. Beitr. 3. Erläuterung b. Theilungsvertrages

Diefe Theilung konnte aber ichon aus bem Grunbe nicht von Dauer fein, weil, wie es fich auf ben erften Blick zeigt, ein ansehnlicher Theil ber Besitungen, worüber die fürftlichen Bruber unter fich bisponirt hat= ten, in ben Banben anderer Kurften fich befand; Reinde ihres Baters, bie nach feinem Sturge fich bamit bereis chert hatten 25). Da man eine gleiche Theilung gu machen die Absicht gehabt hatte, wie im Bertrage es ausbrudlich gefagt ift, und alfo fein Bruder verfurzt werden burfte; fo hatten bie verlornen Lande, worauf noch Unspruch gemacht wurde, mithin neben vielen an= bern, die jenfeits ber Elbe und an beiben Seiten ber Werra belegenen, vom Bergoge Beinrich innegehabten Landstriche in Gute ober mit Gewalt wieder erworben werben muffen, um einem Jeben zu verschaffen, mas ihm zugefichert mar. Alle biefe Guter auf bie eine ober andere Beife mieber zu gewinnen, bagu mar indes wohl wenig Aussicht vorhanden.

Die Bestimmungen bes Vertrags beweisen es zwar, bas die welfischen Fürsten nicht gesonnen waren, ihre Ansprüche an die Lande aufzugeben, welche als gewaltsam entrissenes Familiengut von ihnen angesehen wurden. Selbst auf die beiben ihrem Vater entzogenen herz zogthümer hatten sie noch nicht verzichtet; nur auf das

<sup>25)</sup> Es ist baher irrig, wenn Böttiger in ber "Geschichte Heinrichs bes kömen", S. 477, sagt, baß ber Besisstand in ben sächsischen Alloben sich nicht merklich versändert, und was zur Theilung gekommen, als der Indegriff Dessen geiten könne, was heinrich der köme nach seiner Achtserklärung noch besessen.

Ducat in Westpfahlen war es von Otto im Sahre 1198 au Bunften bes Ergbischoffs von Coln geschehen, als er besonders auf beffen Betrieb von einigen Wahlfürsten jum romifden Konige gewählt wurde 29. Beinrich. ber ben herzoglichen Titel fortwährend beibehielt und ihn bem eines Pfalggrafen vorzog: gab baburch feinen Ent= fcluß, die Burde eines Bergogs ju behaupten, bestimmt zu erkennen. Much hatte er Urfache, zu einer gunftigen Wendung ber Sachen fich hoffnung zu machen. Durch ben Befit ber Rheinpfalz martier Bahlherr geworden und gehörte zu ben angesehensten Kurften im Reiche. Sein Bruber, ber Ronig, konnte, unter gunftigen Umftanben, ihn in Sachsen ober Baiern wieber einsegen. Es war nicht felten bie Restitution eines abgesprochenen Bergogthums vorgekommen, und felbit beim eigenen Bater hatte biefer Kall fich jugetragen. Dtto hatte bisher nicht ohne Glud wider feinen Gegner Philipp von Schwaben fich behauptet.

Allein schon bei seiner Erhebung, hatte ber König fehr bebeutenbe Familienanspruche jum Opfer bringen muffen. Die ihm ergebenen Fürsten waren größtentheils solche, bie sich beim Falle seines Baters auf beffen Kosten vergrößert hatten, und wenn es auf bie Ruckgabe

<sup>26)</sup> Auf bas herzogthum in Baiern wurde erst kurz nach bem Tobe bes Gegenkönigs Philipp im Jahre 1208 zu Gunsten des herzogs Ludewig verzichtet; wahrscheinlich wohl, um bamit bessen Wahlstimme für Otto zu gewinnen. Auf Sachsen völlig baburch im Wege des Vergleiche, daß ein Ducat von geringerem Umfange im Jahre 1235 in den Platz getreten ist.

### 74 II. Beitr. 3. Erläuterung b. Theilungsvertrages

ihrer Erwerbungen antam; fo ließ fich vorausfeben, baß fie zu einander halten ober bie Partei bes Gegenkonigs verstärken wurden. Dur, wenn Otto burch vorzugliche Regententugenden fich ausgezeichnet und ein großes übergewicht im Reiche erlangt hatte, ware eine Completirung bes verringerten Kamilienqute ausführbar geworben. Daran fcheint es ihm aber gefehlt gu haben. Seine Lage murbe nachher ungunftiger, bie Ungahl feiner Unhanger verminderte fich, und um die übriggeblie: benen vom Abfalle abzuhalten, weil bei geringen Gulfemitteln auch bie Doth es erfoberte, mußte ber Konig fogar at Berauferungen fich entschließen. Go find nach und nach zahlreiche Familienbesigungen, die Theils mahres Erbe maren, bas ichon bem Raifer Lothar gehort hatte, besonders an geiftliche Furften abgetreten. biefe Guter jum Theil in ben Gebieten feiner Bruber lagen; fo muß ber Theilungsvertrag Ubanberungen erlitten haben ober aufgehoben gemefen fein.

Nach Philipps Ermordung, und nachdem Otto hierauf auch von den übrigen Wahlfürsten anerkannt und im September 1209 in Rom vom Pahste als Kaisser gekrönt, nunmehr also einziger und rechtmäßiger Herrscher im römischen Reiche geworden war; hatte seine Lage sich zwar verbessert und Wiel hätte gewonnen werben können. Doch wußte der Kaiser keinen gehörigen Gebrauch von so günstigen Umständen zu machen. Er beschäfftigte sich mit vielsachen Unternehmungen, doch stets mit unglücklichem Ersolge, und besonders hat der üble Ausgang seines, nicht wohl überlegten Angrisss auf Frankreich dazu beigetragen, sein Anschen völlig zu

untergraben. Als bann Friedrich II. zum Throne berufen war und bald bas übergewicht in Deutschland erlangt hatte, ist der einzige welfische Fürst, der die Kaiserkrone getragen hat, im Jahre 1218 kinderlos verstorben.

Neun Jahre später starb auch der Pfalzgraf Heinrich, ohne Söhne zu hinterlassen. Herzog Wilhelm war
seinen Brüdern schon im Jahre 1213 in die Ewigkeik
vorangegangen. Sein einziger Sohn, Otto das Kind,
bewirkte bei der Aussöhnung mit dem Kaiser Friedrich
im Jahre 1235, daß von demselben die ihm cedirten Ansprüche der Töchter des Pfalzgrafen an das hinterlassene Erbe ihres Vaters aufgegeben wurden <sup>27</sup>), und
so hatte die Landestheilung von 1203 dadurch, daß alle
noch vorhandene welsische Vesitzungen in einer Hand
nunmehr vereinigt waren, ihr Ende erreicht.

27) Die Worte im Vertrage von 1203, baß eine völlige Theis Lung (plena divisio) beschlossen sei, hatten wohl keine andere Bedeutung, als, baß eine Tottheilung Statt finden solle. Auch war nichts gemeinschaftlich geblieben, als vers muthlich bie drei Ministerialen, die in Wilhelms Landestheile besonders ausgenommen sind, wie oben gesagt ift.

Wenn baher bes Pfalzgrafen Töchter hierauf sich berrufen bursten; so waren ihre Ansprüche auf bas väter-liche Erbgut wohl nicht so ungegründet, als gewöhnlich angenommen ist, konnten aber in Betreff ber Stadt Braunschweig, die dem Kaiser mit abgetreten war und eine Belagerung aushalten mußte, nicht aus dem Verstrage begründet werden, weil diese Stadt mit ihren Zubehörungen dem Könige Otto und nicht dem Pfalzgrafen zugetheilt war.

## 76 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Als späterhin bann Otto's, dieses ruhmwürdigen Fürsten Söhne, Albrecht und Johann, im Jahre 1267, wieder zu einer solchen Theilung sich entschlossen, da war in der Ausdistung der Territorialversassung schon ein bedeutender Weg vorwärts gemacht. Statt der Städte und Schlösser mit der sie umgebenden Landschaft als Zubehör, die im Jahre 1203 sich gefunden, hatten aus solchen vereinigten Landschaften andere, von grösserm Umfange, sich gebildet, woraus nach und nach ganze Provinzen hervorgegangen sind, die von einem darin belegenen Hauptorte den Namen angenommen, den sie gewöhnlich hernach behalten haben.

So entstanden damals die beiden Haupteintheilungen in: Braunschweig und Lüneburg. Als hernach im Jahre 1286 die braunschweigische Linie des Hauses wieder getheilt hat, sind Grübenhagen und Göttingen hinzugekommen. Das Land zwischen Deister und Leine dagegen hat erst, nachdem es durch Erwerbung von Grafschaften und Herrschaften ansehnlich vergrößert war, nicht lange vor dem Jahre 1428, als es von dem lüneburgischen Landestheile getrennt und mit dem braunsschweigischen verbunden ist, von dem darin besindlichen Hauptschlosse "Kalenberg", den Namen erhalten.

Grupen hat beim Schluffe seiner Abhandlung gesagt, daß es besonders ausgeführt zu werden verdiene, welche Mittel die Feinde Heinrichs des Löwen angewandt hätten, um ihm so beträchtliche Theile seiner Patrimos nialguter zu entreifen 28). Ohne nun Anspruch an eine vollständige Ausführung zu machen, follen hier folgende Bemerkungen über die verlornen Lande angetnüpft werden.

#### Die Graffchaft Stabe

war bem Erzstifte Bremen lehnspflichtig geworden. Als Graf Rudolph II. im Jahre 1145 von den Dithmarschern erschlagen war und sein Bruder, der Domprobst Hartwig, das einzige noch lebende Mitglied der Familie, die Belehnung bereits erhalten hatte, war Heinrich der Löwe mit Ansprüchen aufgetreten, die er auf eine, angeblich vom Erzbischoffe Abalbero während seiner Minderjährigseit ihm ertheilte Anwartschaft begründete, und hatte mit Zurückweisung des Domprobstes, weil dieser, als ein Geistlicher, Lehne zu erwerben, unfähig sei, auf ziemslich gewaltsame Weise es durchgeset, das ihm die erledigte Grafschaft zu Theil wurde 29). In deren Besig er bis zum Jahre 1181 geblieben ist.

- 28) Seine Worte in ben Origg. Germ. Th. II., S. 336 find folgende: "Bon denen Direptionen Henrici Leonis Patrimonial Landen, und wie der Clerus Clericorum artificio es dahin eingeleitet, daß ein Theil foldergestalt von ihm zu Lehn empfangen, davon sind die Scriptores und Urkunden mittler Zeit voll. Es stehen dieselben auch aus ihren Windeln gutermaßen zu entwickeln, welches ein Werk von besonderer Aussührung ist". Zu bedauern ist es, daß Grupen nicht selbst sich damit besaft hat.
- 29) Als ber Berzog zu Ramelstoh mit bem Erzbischoffe und bem Domprobste zur Unterhandlung zusammengetroffen war, erhob sich ein Streit, und er ließ Beibe als Gesangene wegführen. Der Kaiser vermittelte; aber erst 1158

## 78 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Sie hat wahrscheinlich bis an die Sewe sich erftreckt, und in ihrem Umfange, besonders in der Gegend von Harseseld und in den jegigen Ümtern Harburg und Moisburg, befanden sich viele zerstreuet liegende, vormals nordheimische Güter, die Heinrich vermuthlich als Erbgut seiner Mutter oder aus dem winzenburgischen Nachlasse erworden hatte 30).

Als nun in Folge bes Lehngerichtsurtheils ober ber Achtserklärung, auch alle geistlichen Lehne ihm genommen wurden, und der Kaiser die Grafschaft Stade ausdrücklich dem Stifte Bremen zugesprochen hatte: konnten jene Alloden nicht darin begriffen sein. Auch gelang es dem Herzoge, auf kurze Zeit sich wieder in den Besit von Stade zu sehen, und der Erzbischoff bestätigte ihn 1189 sogar darin.

Drei Jahre hernach, wurde Stade vom Grafen Abolph von Holftein erobert. Dieser erlangte 1195 bie Belehnung; bann im Jahre 1202 wieder ber Pfalzgraf Beinrich, nachdem er ben Grafen vertrieben hatte. Als

scheint Heinrich zum vollen Besige der Grafschaft gelangt zu sein, als hartwig, der inzwischen zur erzbischöfslichen Würbe erhoben war, sich in Ungnade befand, weil er der Aufsoderung des Kaisers zum Kömerzuge im Sahre 1155 nicht Folge geleistet hatte. Er sollte alle Reichslehne einzbüßen, und der herzog mag diesen, sur ihn günstigen Zeitpunkt benutt haben, um zu seinem Vortheile, den langen Streit durch Friedrich I. entscheiden zu lassen.

30) In Bedefinbs Roten, im 3. hefte, S. 255, find viele folder Guter genannt: Ahlerstedt, Deinste, Dollern, Bargefelb, Bangersen und andere.

die Landestheilung im folgenden Jahre zu Stande kam, haben also die welfischen Fürsten wirklich im Besitze sich befunden.

Dies dauerte indeß nicht lange. Heinrich entzweiete sich mit dem Erzbischoffe, und dieser nahm Stade ein und behauptete sich darin die 1208. Seitdem haben abwechselnd das Stift, der König von Dänemark und Otto IV. es besessen; im Jahre 1219 aber hat der Pfalzgraf die Grafschaft förmlich an das Stift abgetrezten, und nur auf seine Lebenszeit als Lehnsträger sich den Besit vorbehalten 31).

Hierauf folgte bie Schlacht bei Bornhövebe und ber Friede von 1228, worin Otto das Kind auch auf Stade Verzicht leistete, und Herzog Albrecht von Sachsen seine Ansprüche daran an das Stift abtrat. Der Streit ist besinitiv erst im Jahre 1236 beendigt. Herzog Otto behielt einen Theil der Grafschaft, als ein vom Stifte abhängiges Lehn und entsagte seinen Ansprüchen auf das Übrige. Auf diese Weise sind die nachherigen Amter Harburg und Moisburg gewonnen und seitbem immer behauptet. Ohne Zweisel war bei dieser Ausgelei-

<sup>31)</sup> Origg. Guelph. Tom. III. S. 223. Der Pfalzgraf trat alle Güter und Ministerialen im Bezirke ber Grafschaft ab, nehst ber Probstei zu Wilbeshausen, bem Menzrechte und ber Abvocatie in ber Stadt Bremen und in nova terra. (Das Neue Land im Often ber Ochum.) Die Ministerialen verwieß er zur Sideskeistung an bas Stift. Sein Resse Otto hat diesen Vertrag nicht anerkannt. Auch sind in der Gerzogsurkunde die Ministerialen vom Kaiser ihm zugesprochen.

### 80 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

chung auf die, im Bezirke der Grafschaft befindlichen Alloben und Ministerialen des welfischen Hauses, deren auch in der Herzogsurkunde gedacht ist, mit Rucksicht genommen.

#### Dithmarfchen

war den Grafen von Stade unterworfen, die vom Stifte Bremen bamit belehnt waren.

Als Graf Rubolph erschlagen war, verzichtete sein Bruber Hartwig auf diese Provinz, weil er wohl einen gefährlichen Kampf bort zu unternehmen sich nicht getraut hat. Heinrich ber Löwe unterwarf bagegen 1148 Dithmarschen wieder und ließ es bis 1181 burch einen Grasen verwalten. Nachdem es bann vom Grasen von Holstein occupirt, im Jahre 1185 von diesem aber an das Stift Bremen wieder abgetreten war: entzogen die Dithmarscher sich dieser Botmäßigkeit zwei Jahre nachher und unterwarfen sich dem Bischoffe zu Schleswig.

Von Seiten ber welfischen Fürsten sind keine Verfuche weiter gemacht, bieses Land wieder zu gewinnen, und es ist im Theilungsvertrage auch nur von Gutern in Dithmarschen bie Rebe.

#### Sabeln,

von bessen ältester Geschichte wenig bekannt ist, muß als ein dem Herzoge von Sachsen verliehenes Reichs= Iehn angesehen werden. Es hat sich nach dem würze burgischen Lehnhofsausspruche, sogleich dem Herzoge Bernhard von Anhalt unterworsen. Die Schlacht bei Bornhövede vernichtete vollends alle Ansprüche der welsischen Fürsten an dieses kand, welches im Frieden an den Herzog Albrecht von Sachsen förmlich abgetreten

und feinen Descendenten bis jum Erlofchen bes fachfifch: lauenburgifchen Saufes geblieben ift.

#### Das Land Burften

muß gleichfalls als ein Reichslehn ber Herzoge zu Sachsen angesehen werben, welches burch bas wiber Heinrich ben Lowen ausgesprochene Erkenntniß verloren gegangen ift.

### Transalbingien.

Die Wenden an ber Oftsee waren ichon ben Berzogen zu Sachfen aus bem billunafchen Saufe gines pflichtig gewesen, hatten fich aber von biefer Botmäsigfeit losgeriffen. Bahrend in allen andern ihnen abges wonnenen Lanbstrichen Martgraffchaften bestanden, mar Dies im Norben ber Elbe nicht ber Kall und bie Ginwohner fanden unmittelbar unter bem Bergoge, bem ber Schus und bie Erhaltung und Berbreitung bes Chriftenthums anvertraut mar. Das Berhaltnis jum beutschen Reiche kann nicht von einer andern Beschaffenheit gewesen fein, als in ben andern wendischen Pro= vingen, und ba bie transalbingifchen Wenben von beuts fchen Raifern felbit querft unterworfen und bekehrt waren; fo haben bie billungichen Bergoge, bas Land nicht als ihr Familiengut anfeben konnen. Huch ist nach bem Tobe bes Bergogs Magnus feine Rebe bavon gemefen, baß feinen beiben Tochtern Unfpruche bort que ftanden. Bielmehr ift bei ber Berleihung bes Bergog= thums an ben Grafen Lothar ohne Zweifel vom Raifer Beinrich V. ihm bie Aufficht über Transalbingien eben fo mohl, wie uber bie Grafschaft Solftein mit ubergeben.

### 82 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungevertrages

Heinrich ber Lowe hatte nun, nachbem ein langer Bwischenraum eingetreten war, die überelbischen Lande von Neuem erobert und ganglich sich unterworfen, zu Rateburg und zu Schwerin Grafen angestellt und neue Bisthümer gegründet. Ihm war sogar vom Kaiser burch ein Privilegium im Jahre 1154 bas Recht, die brei wendischen Bischöffe zu investiren, verliehen.

In biefer Urkunde selbst ist aber Transalbingien ein Reichslehn genannt, und jenes Recht konnte also nur im Namen des Kaisers ausgeübt werden. Das Land konnte nicht als ein Familiengut angesehen werden, so lange Kaiser und Reich nicht ihre Rechte aufgegeben hatten. Denn so wie die Herzöge ihr Umt einer widerrusslichen Berleihung des Reichsoberhauptes verdankten, waren die ihnen untergeordneten mittelbaren Ungehörigen des Reichs auch wirkliche Unterthanen des Kaisers. Das Obotritenland hatte lange schon zum Reiche gehört, und sich nur auf einige Zeit der Botmässiskeit entzogen; es machte einen Theil des Herzogethums aus.

Heinrich ber Lowe hatte indes große Neigung, ansbere Unsichten ber Sache geltend zu machen. Weil er auf eigene Kosten die Kriege gegen die Wenden geführt — welches die Warkgrasen doch gleichfalls thun mußten — und mit Schwerdt und Bogen die verlornen Lande wieder erobert hatte; so hielt er sich für berechtigt, diese neue Erwerbung als eine Allodialherrschaft zu behandeln, und es scheint sogar seine Absicht gewesen zu

fein, vom Reiche völlig unabhangig barin zu regiren 32). Nach feinem Kalle, ba alle Reichslehne unb bie wenbischen Besitungen, mithin auch ein Theil bes Bergogthume, ihm abgefprochen maren: biefer Kurft feine Bemuhungen gur Wiebergeminnung ber verlornen Lande, auf feine andere mit großerm Gifer gerichtet. Dazu mag indes bie bemahrte Treue ber von ihm bort angeftellten Grafen beigetragen haben, bie aus bem Landesadel genommen waren und mehr mohl bem Allobialheren als bem Bergoge, als verbunden fich betrachteten; nicht weniger ber fraflige Beiftanb bes feines Bafallenverhaltniffes entledigten Grafen von Solftein. Mit ber Bulfe biefes Grafen, hielt Bergog Beinrich in Transalbingien fo lange fich aufrecht, bis er zuerst ihn und bann auch ben Grafen von Rageburg burch feinb= felige Behandlung von sich abwandte und fie nun als feine Begner miber ihn auftraten. Dies hatte ben Ber: Inft bes Lauenburgifchen jur Folge, und entschied bort für bas übergewicht ber Uscanier. Es ift febr glaublich. bae, ohne eine folche Umwandlung ber Berhaltniffe, bie menbifche Proving behauptet fein wurde, ba man bei ben lange bort fortwährenben Rampfen fpaterhin von Seiten bes Raifers und Reichs ben Pratenbenten, ben Strett unter fich auszumachen, wohl überlaffen und ben Befit ber welfischen Fürsten nicht angefochten hatte, wenn fie bie Sieger geblieben maren.

Als Beinrich ber Lowe ftarb, befand fich jenfeits ber Elbe nur noch bie Stadt Lauenburg in feiner Gewalt.

<sup>32)</sup> Im rageburgischen Stiftungebriefe heißt es barum: "haereditario jure accepimus gentes paganas".

## 84 II. Beitr. 3. Erlauterung b. Theilungsvertrages

Dennoch wurde es seinen Sohnen ober seinem Enkel Otto wohl gelungen sein, wenigstens einen Theil von Transalbingien wieder zu gewinnen, wenn sie bei ihrer verhältnismäßig nicht geringen Macht mehr Gluck in ihrer Begleitung gehabt hätten.

Was vom Kaiser bem neuen Herzoge von Sachsen verliehen war, dazu verhalf er ihm nicht. Der Herzog mußte mit eigenen Kräften es zu erlangen suchen. Ein neuer, ihm überlegener Gegner, ber König Canut von Dänemark, war aufgetreten und hatte im Jahre 1201 Holstein und Lauenburg occupirt. Sein Bruber Wolbemar behauptete sich nach ihm in dem Besise dieser Lande, bis er 1222 in die Gefangenschaft des Grasen von Schwerin gerieth, und nach dreijähriger Haft gezwungen wurde, seine Eroberungen dem deutschen Reiche zurückzugeben. Als er hierauf in Verbindung mit dem Herzoge Otto das Verlorne mit den Wassen wieder zu gewinnen versuchte; so erfolgte im Jahre 1227 die Schlacht bei Vornhövede, worin beide Fürsten gefangen wurden.

Im folgenben Sahre ist bann ber Friede geschlossen, worin Otto bas Kind seinen Unsprüchen auf Lauenburg zu Gunsten bes Herzogs Albrecht von Sachsen ganzlich entsagt hat, bessen Nachkommen bis zum Aussterben ber Familie im Jahre 1689 bort regirt haben.

Salbensleben.

Das gräfliche Geschlecht bieses Namens war ausgestorben, nachdem die Grafen Bernhard, ber Bater und ber Sohn, die Abtei zu Königslutter gestiftet hatten. Schon der Kaiser Lothar hatte Hallensleben als Erbgut

befessen. Es gehörten bazu ein Theil bes magbeburgisschen Holzkreises und Güter in ber Nähe von Schöningen und Königslutter. Da diese und die supplindurgisschen und brunonischen Besitzungen neben oder vermischt zwischen einander gelegen haben; so kann nicht immer unterschieden werden, bei welcher Familie dieses oder jenes Stück ursprünglich sich befunden hat.

Rach ber Berurtheilung Beinrichs bes Lowen hatten bie Alloben ihm wenigstens gelaffen werben follen, und bagu gehorte Sallensleben unftreitig. Es mar oft aber eine Folge ber Ucht, baß auch Erbguter genommen murben; und wenngleich es nicht erwiefen werben fann, baß ber Raifer Friedrich I. über Sallensleben verfügt hat; fo muß es, ben Umftanben nach, boch als mahr= icheinlich angesehen werben. Denn ber Erzbischoff von Magbeburg hatte bas Schloß Sallensleben ichon 1180 eingenommen, und als Beinrich VI. im Jahre 1193 bem Eraftifte bie Berrichaft verlieben hat, ift von ber Befraftigung einer fruhern Schenkung die Rebe geme-Es wurden baburch bas gebachte Schloß und Ronigelutter mit allem Gigen, welches Beinrich ber Lowe mifchen Lutter und Magbeburg bis an ben Balb Dromling und an ber andern Seite bis jum großen Bruche, ber von Sornburg bis gur Bobe fich erftrect und von ber Bobe bis jur Saale und Elbe befeffen hatte, bem Stifte Magbeburg jugemanbt 33).

<sup>.33)</sup> Auch Gittelbe und Staufenburg am Harz, Beibe welsfische Güter im vormaligen Lisgau, wurden in bemselben
Jahre bem Stifte Wagbeburg vom Kaiser verlieben.

## 86 II. Beitr. &. Erlauterung b. Theilungsvertrages

In biefem Lanbstriche lagen nun auch viele Guter, bie zu

Sommerschenburg

gehört hatten.

Heinrich ber Löwe maßte sich gern die Erbsolge in erledigte Herrschaften an, und berief dabei sich gewöhnlich auf Anverwandtschaft, indem er andere Competenten gänzlich ausschloß. So scheint es sich auch mit der Berlassenschaft des letten Pfalzgrafen zu Sommerschendurg verhalten zu haben, dessen Schwester, die Übtissin Abelheid zu Quedlindurg, als Alsobialerdin ihre Ansprüche an das Erzstift Magdeburg verkauft hatte.

Dhne Rudficht auf ben lebhaften Widerspruch bes Erzbischoffs Wichmann zu nehmen, hatte ber Herzog, ber ben verstorbenen Pfalzgrafen seinen Cognaten nannte, bie erledigten Lande ober wenigstens einen großen Theil berfelben sich zugeeignet, und während bes nur noch kurzen Zeitraums seiner wenig beschränkten Gewalt behauptet 34). Es gehörten unter andern dazu: bas Klosster Marienthal, die Voigtei zu Helmstedt und zu Schöningen, vermuthlich auch Walbeck und Weferlingen.

Wenngleich nun fein Anspruch an biese Besitzuns gen nicht gegrundet und fein Besitz mithin ungerecht gewesen sein mag; so hat doch in Ansehung der Herrs

<sup>34)</sup> Daß nicht 1178, sondern erst 1180 der Pfalzgraf gestorben, wie Wedekind behauptet, dürfte aus dem Grunde zu bezweiseln sein, weil heinrich der Löwe im Anfange dieses Jahrs schon angeklagt und bald darauf verurtheitt ist, es also für ihn nicht mehr an der Zeit war, Biel zu wagen.

fcaft Sallensleben bas Gegentheil gewiß Statt gefunben. Dennoch mußten bie welfischen Furften fich ent: fcliegen, auch fie jum Opfer ju bringen. Dem Konige Otto war, um sich auf bem Throne behaupten zu konnen, ju viel baran gelegen, Unhanger im Reiche, und befonbers bie geiftlichen Furften im norblichen Deutsch= land nicht zu Reinden zu haben, als baß er, felbst fie ju erkaufen, hatte Unftand nehmen burfen. Balb nach bem Tobe bes Gegenkonias Philipp, im Sabre 1209. verglich er fich baber mit Confens feiner beiben Bruber. bie vermuthlich auf feine Lage Rucficht genommen baben, mit bem Ergbischoffe Albert, und trat Sallensleben und bas Schloß Sommerschenburg mit allen ihren Bu= behörungen und allen Lehnen, bie fein Bater vom Stifte Magbeburg inne gehabt, auch alle Proprietat, bie er in ber Mark und im Lande, »Wifcha genannt, befeffen hatte, an daffelbe ab 35).

Das Ganze muß fehr bedeutend gewesen sein, wenn gleich man nicht ein geschlossenes Territorium, sondern viele innerhalb der vom Kaiser Heinrich VI. beschriebes

35) Origg. Guelph. Tom. III. S. 787. Das Schloß Lauenburg bei Gernrobe hatte Herzog Heinrich bem Pfalzsgrafen früherhin schon entrissen. Jeht behielt es ber König Otto, zahlte aber Gelb bafür. Da bas Schloß bei ber Theilung bem Herzoge Wilhelm, und Sommerschensburg bem Pfalzgrafen Heinrich zugefallen war; so ist ber Vertrag von 1203 burch biese Beräußerung verleht worben.

Das pfalzgräfliche Lanbgericht, bessen Sig zu Seeshousen war, hatte ber Bischoff von Halberstadt erhalten, ber es nachher, mit Ausnahme von Aschersleben, an bas Stift Maabeburg verkauft hat.

## 88 II. Beitr. 3. Erläuterung b. Theilungsvertrages

nen Grenzen belegene Guter nebft einigen Schlöffern fich benten barf 36).

Guter in ber Mart.

Diese, an bas Stift Magbeburg mit abgetretene Besitungen haben vermuthlich früherhin ben Grasen von Stade gehört, aus welcher Familie Markgrasen in Nordsachsen bestellt gewesen waren. Nachdem Heinrich ber Löwe nach dem Tode des Grasen Rudolph die Grassschaft Stade sich zugeeignet hatte, zeigt sich, daß auch stadische Erbgüter in der Mark in seiner Gewalt sich bestanden, womit der Markgras Albrecht der Bar vom Erzebischoffe zu Bremen belehnt war. Den barüber entstandenen Streit hatte der Kaiser vermittelt, und Heinrich, wie es scheint, diese Güter nicht zurückgegeben 37).

Befigungen in Dieberheffen.

Als Otto von Nordheim im Jahre 1070 seiner Reichslehne entsetzt war, und gegen die heranziehende Macht des Kaisers in feinen Erblanden sich vertheidigte: brachte er dem Feinde bei Eschwege eine Niederlage bei. Doch unvermögend, den überlegenen Streitkräften desselben

36) Man braucht nur die im Theilungerecesse beschriebene Grenzlinie von Borefelbe bis jum harz zu verfolgen und in Betracht zu ziehen, daß im Often derselben ber herzog Bilhelm einen Landstrich erhalten sollte, um sich von ber Wichtigkeit dieses Berlustes zu überzeugen.

37) Wenn bie nordheimische und die stadische Familie, wie es Schraber in ben Dynastenstämmen, §. 16, wohl mit Recht vermuthet, eines Ursprungs gewesen sind; so mag ber Herzog seine Ansprüche an diese stadische Erbgüter auf seine Abstammung aus bem nordheimischen hause besaründet haben.

auf die Lange Widerstand zu leisten, mußte er sich unterwerfen und fogar von feinen Alloden einen Theil abtreten 38).

Daß norbheimische Erbgüter in Niederhessen vorhanden gewesen, ergibt sich schon hieraus, aber viel bestimmter aus dem Schenkungsbriefe Siegfrieds II., eines Enkels des Herzogs Otto, für das Stift Nordheim vom Jahre 1141, worin viele, in der Nähe der Werra und ber Ruinen des Schlosses Boineburg belegene Ortschaften, in welchen die geschenkten Güter sich mit befanden, genannt sind.

Da bie nordheimischen Guter theils burch die Kaiferin Richenza und zum Theil burch die Beerbung des Grafen von Winzenburg an das welfische Haus gelangten; so muß angenommen werden, daß zugleich die in Niederhessen belegenen, dazu gehörigen Stücke mit erworben sind. Als Heinrich der Löwe gestürzt war; so sind aber diese hessischen Güter wahrscheinlich von dem Landgrasen von Thüringen occupirt und vom Kaiser ihm zugesprochen, und nicht, wie es von den braunschweigischen Geschichtschreibern wohl irrig behauptet ist, im Besitze des welfischen Hauses geblieben. Daß die Ansprüche daran nicht ausgegeben waren: ergibt sich dagegen aus dem Theilungsvertrage von 1203, da die Königs-

<sup>38)</sup> Zu Dem, was abgetreten ist, mag Eschwege selbst gehört haben, wo ein kaiserliches Gut und eine Abtei sich befunsben, bie ber Kaiser Heinrich IV. — vielleicht sogleich nach ber Erwerbung — bem Bischoffe von Spener gesschenkt hat. Sie ist vom bortigen Stifte im Jahre 1235 an ben Erzbischoff von Mainz verkauft.

## 90 II. Beitr. g. Erlauterung b. Theilungsvertrages

straße zur Grenzlinie bienen follte, um bie Lanbestheile bes Pfalzgrafen und Otto's IV. zu scheiben.

Als nächstbem Otto das Kind sich in den Besits von Münden geseth hatte, und im folgenden Jahre 1247 das thüringische Haus mit Heinrich Raspe ausgesstorben war; so suchte Otto's Sohn, Albrecht der Große, bei den zwischen den fürstlichen Häusern Meissen und Bradant ausgebrochenen Erbsolgestreitigkeiten, da er von der Herzogin Sophie zu Hülfe gerusen war, diese Geslegenheit wahrzunehmen, um jene ältern Ansprüche seiner Familie geltend zu machen. Er bemächtigte sich daher des Landgerichts an der Leine, und nahm Eschwege und Wansried nehst andern Orten ein. Wahrsscheinlich hat er die Absicht gehabt, diesen Landstrich an der Werra nicht dem Prinzen von Bradant zu überliessen, sondern für sich zu behalten.

Allein eben so unglücklich wie sein Vater bei Bornhövebe gesochten und durch seine Gesangenschaft die Hossnung zur Wiedererlangung der Ostseclande eingebüßt
hatte, war der kriegerische und lange stegreiche Perzog Albrecht in der Schlacht bei Wettin 1263, da auch er
in die Gesangenschaft des Feindes gerieth. Dies hatte
bann die Folge, daß die Aussicht auf den Wiedergewinn
der Besitzungen an der Werra gleichfalls gänzlich verschwand. Albrecht mußte mit vielem Gelde sich lösen
und seinen Ansprüchen an diese Güter entsagen. 39) Das

<sup>39)</sup> Die Meinung hessischer Geschichtschreiber, welche ben Nachkommen heinrichs bes köwen allen Guterbesig in Rieberhessen absprechen, lassen sich so mit ber ber braun= schweigischen am Besten vereinigen, ba Jene auch es ein=

Glud war feit heinrich bes Lowen Falle auf lange Beit von bem welfischen Furstenhause gewichen.

Guter in Thuringen.

Totum patrimonium in Thuringio quod erat patris nostris, so heißt es im Erbvertrage.

Diese Güter haben wohl ganz von Gertrube, ber Erbin ber altbrauschweigischen Lande und zweiten Gemahlin heinrichs des Fetten von Nordheim, hergerührt. Sie lagen zwischen Gotha und Langensalza, und viel zahlereicher in der Gegend von Nordhausen. hier unter ansbern auch, nicht entsernt vom Kuffhäuser, das Schloß Robenburg. Bei der Theilung unter Gertrudens beiden Töchtern, die Kaiserin Richenza und die Pfalzgräfin Gertrude, war wohl der größte Theil der thüringischen Güter an die Letztere gefallen. Da sie nach dem Jahre

räumen, daß herzog Albrecht im Frieden acht Ortschaften abgetreten hat. Nur werden biese verschieden angegeben. Rommel gibt zu, daß Allendorf, Wigenhausen, Eschwege und Fürstenstein bazu gehört haben; vielleicht auch Sontra, Wanfried, Arnstein und Ludwigsstein oder Bischhausen.

Das Landgericht an ber Leine war schon 1130, als Hermann von Winzendurg seine Reichstehne verlor, dem Landgrafen von Thüringen verliehen. Da Hermann bald barauf in alle seine Würben wieder eingesett ist; so wird auch das Landgericht ihm zurückgegeben sein, und in diesem Falle ist es entweder nach seinem Tode oder erst nach dem Sturze Heinrichs des Löwen wieder an Thüringen gekom= men. Daß die Landgrasen dieses Gericht wirklich innegehabt haben, leidet wohl keinen Zweisel. Es mag wohl die einzige Erwerdung des welfischen Hauses aus dem Rachlasse der Raspe gewesen sein.

## 92 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungsvertrages

1154 kinderlos verstorben ist; so wird Heinrich ber Lowe jene Besitungen nach Erbrecht an sich gebracht haben. Ob solche schon bei seinem Sturze vom Landgrafen von Thüringen occupirt, oder nachher erst vom Könige Otto oder sonst veräußert sind, ist nicht bekannt.

Guter in Westphalen und mainzische Lehne. Besonders groß war ber Verlust an Lehnen und Eigen in Westphalen.

Billungische Erbgüter lagen bort und in Engern, besonders an der Weser, aber auch tief in's Land hinein. Nordheimische an der Weser und Diemel und in der Gegend von Soest, Dortmund und Werl. Die lestz gedachten Güter in der colnischen Diöcese waren ganz oder größtentheils von der Gemahlin des Herzogs Otto, Richenza, die Witwe des Grasen von Werl, in's nordz-heimische Haus gebracht.

Mainzische und paderbornsche Lehne befanden sich an der Diemel, im Paderbornschen und Waldeckschen. Sie wurden nach dem würzburgschen Erkenntnisse einzgezogen; auch hat Otto IV. in seiner bedrängten Lage im Jahre 1212 auf die vom Erzstiste Mainz relevirenz den Lehne verzichtet. 40) Erst Otto das Kind verlangte 1239 vom Erzbischoffe Siegsried das Versprechen, daß alle Lehne, die sein Großvater innegehabt, mit Ausnahme der Voigteigüter zu Heiligenstadt, Geismar und Nörten, ihm wieder verliehen werden sollten, und wirklich sind sie zum Theil zurückgegeben. 41)

<sup>40)</sup> Origg. Guelph. Tom. III. S. 800.

<sup>41)</sup> Daf. Tom. IV. S. 177. Bergog Otto trat bagegen an bas Erzstift ab bie Abvocatie zu Geismar, bie Klöfter

Keinen unverschnlicheren Feind hatte Heinrich ber Löwe gehabt, als den Erzbischoff Philipp von Coln. Doch ist sein Nachfolger Abolph berjenige Wahlfürst gewesen, ber das Meiste zur Erhebung Otto's IV. zur Würde eines Römischen Königs beigetragen hat. Es geschah indeß nicht, ohne dabei den eigenen Vortheil zu bedenken.

Denn schon im Jahre ber Königswahl 1198 mußte Otto, mit Consens seiner Brüber, zu Gunsten bes Erzstiftes auf bas Ducat in Westphalen und alle barin bessindliche Lehne, Alloden und Ministerialen, die sein Baster befessen hatte, Berzicht leisten, und diese Entsagung ist im Jahre 1200 förmlich wiederholt. 42) Es wurde bamit freilich nicht Mehr gewonnen, als was der Kaiser Friedrich schon im Jahre 1180 dem Stifte zuerkannt hatte. Die geistlichen Fürsten scheinen jedoch den ruhizgen Besit durch die kaiserliche Berleihung allein nicht für gesichert gehalten zu haben: deshalb wurde jest eben so, wie hernach bei den Verträgen mit Mainz und Magbeburg, eine förmliche Abtretung und Verzichtleistung auf alle Unsprüche verlangt und zu Stande gebracht.

Da sich jenes Ducat nicht weiter, als über die colenische und paderhornsche Diocese erstreckte; so mogen von den noch übriggebliebenen Familiengütern jenseits der Weser, deren im Theilungsvertrage gedacht ist, dies jenigen, welche nicht mehr vorhanden, gleichfalls veräus

homburg und Burefelbe, und gehn Minifterialen zwischen Weser und Rhein, bie ber Erzbischoff felbst auswählen burfte.

<sup>42)</sup> Origg. Guelph. Tom. III. S. 755 und 762.

# 94 II. Beitr. g. Erlauterung b. Theilungsvertrages

velche Weise es geschehen, ist nicht bekannt, wenn man zehn Ministerialen zwischen Weser und Rhein ausnimmt, bie Otto das Kind an das Erzstift Mainz abgetreten hat. 43)

Die Schlöffer Sanftein, Defenberg und Somburg.

Hanstein hatte zu ben nordheimischen Besitzungen gehört. Dennoch vindicirke es ber Erzbischof von Mainz als ein Eigenthum seiner Kirche; worauf er seinen Anspruch gegründet hat, ist nicht bekannt. Als Otto IV. in Jahre 1212 auf die mainzischen Lehne verzichtete, wurde diese Differenz zur schiedsrichterlichen Entscheidung verstellt, und sie muß zum Nachtheil der welsischen Kürssten ausgefallen sein; denn das Schloß Hanstein ist immer in mainzischem Besitze geblieben.

Defenberg war eine nordheimische ober altbraunsschweigische Allobialbesitung gewesen. Im Theilungssvertrage ist dieses Schloß dem Pfalzgrasen Heinrich überwiesen. Kaiser Heinrich VI. hatte im Jahre 1192 barüber verfügt, indem er es dem Bischoffe von Padersborn gegen Einräumung der Burg Plesse abtrat: ein Tausch, der drei Jahre nachher wieder ausgehoben war. Dennoch ist dieses Schloß in einer Urkunde von 1203 als Eigenthum des Hochstiss ausgeführt, und hernach immer im paderbornschen Besitze gewesen. Um so mehr muß es daher aussallen, daß der Bischoff von Paderborn selbst als Zeuge den, vom Könige Otto für den Pfalzgrasen ausgestellten Revers mit unterschrieden hat. Welz

ches nicht wohl geschehen konnte, wenn er gegen ben Inhalt etwas zu erinnern gehabt hatte. 44)

Mit dem Schlosse Homburg war Heinrich der Löwe nach dem Tode des Grafen Hermann von Winzendurg vom Bischoffe von Hildesheim belehnt. Diesem wurde es 1181 als ein heimgefallenes Lehn ausdrücklich vom Kaiser zugesprochen, und er verlieh dasselbe zwei Jahre hernach an den Grasen von Dassel und Bodo von Homburg. <sup>45</sup>) Späterhin hat aber Albrecht der Große dieses Schloß besessen und die Dynasten von Homburg damit belehnt.

#### Grafen und Berren.

Als Heinrich ber Köme bes Herzogthums entsett, und solches bem Erzbischoffe von Cöln in einem Theile von Westphalen und dem Grasen Bernhard von Anhalt in Engern und anderen Theilen von Sachsen, mit Ausschluß jedoch des eigentlichen Ostphalens verliehen war: so wurde damit das ganze Verhältniß ausgehoben, worin die Grasen und Herren in Engern und Westphalen zu ihm sich befunden hatten. Alle Grasen in diesen Theilen des ausgelöseten Herzogthums wurden der Sache nach unabhängig, und sind späterhin meist als reichsunmittelbar anerkannt. Weder die Erzbischöffe zu Cöln, noch die neuen Herzöge von Sachsen hatten Gewalt oder besaßen Ansehen genug, um mit solcher Krast, wie Heinrich der Löwe es vermogt hatte, sie beherrschen

<sup>44)</sup> Man vergl. Schraber, in ben Dynastenstämmen, S. 187 und 188, wie auch die vom Domherrn, Mener versuchte Erklärung bes Wiberspruchs wohl mit Recht verworfen ift.

<sup>45)</sup> Origg. Guelph. Tom. III. S. 547. unb 549.

## 96 II. Beitr. z. Erlauterung b. Theilungsvertrages

ju können. — Diejenigen aber, beren Besigungen von welfischen Erblanden eingeschlossen oder begrenzt wurden, konnten nicht zur Unabhängigkeit gelangen, weil sie der überwiegenden Macht nachgeben mußten. Sie waren gezwungen, die Landeshoheit der Herzöge von Braunschweig eben so anzuerkennen, wie sie der Oberherrlichkeit des herzogs von Sachsen sich hatten unterwersen mufsen.

In diesem Falle haben unter Underen die Grafen von Wölpe, Robe und Hallermund sich befunden, und sind zum Theil als Landstände hernach aufgetreten. 46 Dagegen von den Grafen in Engern, die zu Hoya und Schauenburg aus aller Verbindung mit dem welsischen Fürstenhause getreten sind, und die von Dassel als Vafallen des Stifts zu Hildesheim sich an die Vischssegehalten haben. Ihnen und den Grasen von Eberstein waren viele mainzische Lehne zu Theil geworden, die Heinrich der Löwe und vor ihm schon das nordheimische Haus besessen hatte.

Jenseits ber Elbe konnte in Ansehung ber Grafsschaft Holstein kein Zweisel entstehen, ba sie immer ein sächsisches Reichsafterlehn geblieben war. Auch ist Holstein im Theilungsvertrage nicht genannt, und die Bestimmung, daß ber Herzog Wilhelm Alles erhalten sollte, was jenseits der Elbe die zum Meer und zum Wendslande liege, kann auf Nordalbingien wohl nicht ausgesbehnt werden.

and the same

<sup>(46)</sup> Nämlich bie von Hallermund und Robe zu Wunftorf. Die Grafen von Lauenrobe und Wölpe waren bereits ausgestftorben, ehe von einer Zusammenberufung ber Stänbe Nachricht sich findet.

Als Heinrich ber Löwe bes Herzogthums beraubt war, hat bennoch ber Graf von Holstein anfangs kräftig ihn unterstüßt, hernach zwar bem Herzoge Vernhard bie Hulbigung geleistet, aber als ein unabhängiger Herr gehandelt, nnd, nachdem bie dänische Occupation des Landes überstanden war, haben seine Nachfolger ber Lehnsherrlichkeit des Herzogs sich entzogen und die Reichstunmittelbarkeit fortwährend behauptet.

Die Grafen von Schwerin und Rateburg waren aus bem Landesabel genommen, und hielten zuerst fest an dem alten Lehnsherrn, huldigten hernach aber gleiche salls dem Herzoge Bernhard. In Rateburg hörte das Grafenamt bald auf. So lange die Grafen von Schwerin kriegerisch waren, hielten sie sich in Unabhängigkeit auserecht. Späterhin sind ihre Besitzungen den mecklendurgsichen Landen einverleibt. Von welssischen Ansprüchen an Schwerin ist nach der Schlacht bei Bornhövede weister nicht die Rede gewesen.

Diesseits der Elbe, wo Wenden wohnten, die lange vor Heinrichs des Löwen Zeit unterworfen waren, hatten die Grafen von Lüchow und Dannenberg dem Herzoge Bernhard die Hulbigung geleistet; zu Dannenberg gehörten auch Güter jenseits des Ftusses. In Ansehung dieser beiden Grafschaften konnte es eher zweiselhaft sein, ob sie zum welsischen Familiengute gerechnet werden müßten oder das Verhältniß von gleicher Beschaffenheit wie dei Transalbingien sei. Doch hat jene Ansicht das übergewicht erhalten, weil die welssschen Regenten start genug waren, um die Grafen, die gewiß auch aus dem Landesadel genommen und dadurch abhängiger geworden

waten, in Unterwürsigkeit zu erhalten. Späterhin sind ihre Besigungen burch Kauf von den Herzögen zu Lüneburg erworben. Daß im Theilungsvertrage die Schlösser Dannenberg und Lüchow zum Landestheile des Herzogs Wilhelm gerechnet sind, beweiset wohl nur den Fortbestand des lehnspflichtigen Verhältnisses, worin die Grafen sich befanden. Die hernach vorsommenden Grafen von Warpte haben vermuthlich eine Seitenlinie der von Lüchow ausgemacht.

Wenn auch Herzberg, Scharzfels, Lutterberg und Hohenstein, wo im: Mittelalter Grafen resibirt haben; zum Landestheile des Königs Otto gezählt sind; so muß in Erinnerung gebracht werden, daß Heinrich der Löwe im Jahre 1157, gegen Abtretung von Gütern in Schwasben an den Kaiser Friedrich I., Herzberg und Scharzfels als Alloden erworden, und ohne Zweisels Grafen aus dem Abel dort eingesetzt hatte, die ganz von ihm abhänzgig wurden und nicht Aftervasallen des Reichs, sondern Lehnsmänner des welfsischen Hauses gewesen sind; daß zu Lutterberg damals noch kein Graf eristirt hat, in Betress von Hohenstein aber wohl nur das Lehnsverzhältniß zur Erklärung dienen kann.

Dynasten oder Eble Herren waren an Borzügen ben Grafen völlig gleich. Sie gehörten mit zum hohen Abel in Deutschland. Ihre Bestigungen hatten oft einen nicht geringeren Umfang, als die von Grafen, die nicht selten, wie es scheint, diesen Titel mit dem eines Edlen herrn vertauscht und späterhin wieder Grafen sich genannt baben. 47)

<sup>&</sup>quot;47) Gidhorn. Ih. II., §. 234a, Rote g.

Bon den zahlreichen Geschlechtern der Dynasten zwischen Elbe und Weser, wozu die von Wolfenbüttel, Warberg, Meinersen, Depenow, Abenovs, Homburg und Plesse gehört haben, und allen gräslichen Häusern, von welchen eben die Rede gewesen ist, hat nicht ein einziges sich erhalten. Sie sind früher oder später erloschen und ihre Besihungen zum größten Theile an das welsische Kürstenhaus übergegangen, welches allein noch fortiblicht 48).

48) Weniger allgemein, aber bod auffallenb genug, ift biefe Busammenschmelzung in anbern Theilen von Deutschland. Bon allen in ganben bes. beutschen Bunbes entsproffenen und barin im Unfange bes breigehnten Jahrhunberts ichon jum hoben Abel gerechneten Gefchlechtern, bie bis jur Auflösung ber beutschen Reicheverfaffung burch Reiche= ftanbichaft auf aleicher Bobe fich behauptet haben : werben nicht mehr als neun und zwanzig aufgeführt werben kone nen, benen ein fo bobes Alter ihres Ranges nicht beftrit= ten werben tann. Namentlich : bas Saus "Eften in Braunschweig und hannover, "hohenzollern" in Schwaben und Branbenburg, "Bettin" in ben fachfifden ganben, "Bit= telepach" in Baiern, "Burtemberg", "Bahringen" in Baben, "Dibenburg" in Beftphalen und Bolftein, "Medlens enburg" aus wendischer Abstammung, "Unhalt", "Raffau", "Bobentoben, "Schwarzburgn, "Lippen, "Reußu, "Waldburg", "Öttingen", "Salm", "Sayn", "Runtel" in Wieb und Ifenburg, "Solme", "Leiningen", "Dalbed", "Schon= burg", "Erbach", "Caftell", "Stolberg", "Rurftenberg", "Mbeneberg" und "Drtenburg". Mus ganben, Die nicht gum beutichen Bunbe gehören, tommen noch bingu: bas Saus "Lothringen" in Oftreich und bas Saus "Brabant" in Beffen.

### 100 II. Beitrag zur Erlauterung bes k.

Es geschah acht Jahre nach Welfs IV. Beförberung jum herzogthume, baß Graf Friedrich von Buren, ber Stammvater ber Hohenstaufen, mit dem herzogthume in Schwaben belehnt wurde. Zwölf Jahre früher schon, als ein zweites herzogthum an heinrich den Großmüttigen kam, hatte dieses haus ein zweites in Franken erlangt. Beide Familien wurden bald Nebenbuhler und bann Keinbe.

An Hausmacht geringer, boch meist reicher an Kurftentugenden, sind die Hohenstaufen, da sie lange ruhmwürdig die Kaiserkrone getragen und den Kampf mit den Welfen siegreich geführt haben, in höherm Glanze erschienen. Sie haben aber nicht zwei Jahrhunderte lang sich behauptet, und sind gestürzt und vernichtet. Bei ihrem Untergange hat kein welsischer Kurst mitgewirkt.

Die neuen Welfen, ein fremdes Geschlecht, das, besonders in Erwerbungen durch Heirathen glücklich, in vier Generationen zu großer Macht gestiegen war, sahen, nach ihrem Falle, aus dem süblichen Deutschland, wo sie zuerst geherrscht hatten, sich verdrängt, und ganz nach Sachsen versetzt. Was sie in Westphalen und jenseits des Elbestroms besessen, worüber sie als Herzöge von Sachsen ihre Gewalt sonst noch ausgedehnt hatten, war ihnen genommen. Nur ihre sächssischen Erblande waren ihnen geblieben, und, durch viele Landestheilungen noch mehr geschwächt, ist ihr Unsehen lange unbedeutend gewesen.

Sie herrschen aber nach beinahe achthundert Jahren noch jest in Deutschland, und haben, seitbem sie ben Thron bes mächtigsten Neichs ber Erbe eingenommen, ben alten Glanz ber Hohenstaufen weit übertroffen, ba ihr Name in allen Welttheilen und felbst in vormals unbekannten Zonen genannt wird, wo ber ber Hohenstaufen niemals ausgesprochen ift.

#### III.

### Mrkunden

aus dem »Vetus copiale«, einem, die stadtisschen Statute begreifenden Codex im Archive der Stadt Hannover\*).

Vetus copiale, p. 77 (ein Theil ber spätern Abbitamente).

Do men be Waterporten van beme leyndore wente to ber klykmulen to murebe wat ba an ber muren unde uppe ber muren unde boven beme wechterganghe by ber muren ghebuweb warb unde is, batt hefft be Rab und be Stad beköstigheb bar umme bat se ben wechtergang ledich unde los hebben mochten wanne se wolben.

(Bon Grupen's Sand ift barüber gefchrieben: » Wachtergang».)

cf. Grupen Origg. & Antiqq. han. p. 394.

<sup>\*)</sup> S. über benfelben Baterl. Archiv, 1833, S. 373.

Vetus copiales p. 79 (ein Theil ber fpatern Abbitat

Ban gobbes anaben We her Bylhelm Bertoghe to Brunfwich unde to luneborg Bekennet openbare bat me pfen leuen borghern vfer ftab to honovere ghe gheuet unde abe abeuen hebben bat fe moghet vfe ftab honovere vestenen buwen und beteren und murende unde mit grauende wor ben borgheren bar fulves bunket bat bes behuf si ane ieghen use borch to Lowenrobe bar en sculen fe nicht buwen noch graven noch be ftab mer veftene wen alfe fe nu bar ghevestend is De so gheue we or bat fe scolen bliven bi al oreme olden rechte unde bi Mindescheme rechte unde bi wonbent be fe ghe had hebben bi ufer ouer elberen unde bi ufes vaber tiben ben gob ghenebich fi of en fcolet beffe breue ben breuen be fe hebben van usen over elberen und van useme vaber unde oren olben breven nenn fcabe vefen. To ener betugbinghe beffer ghave hebbe me on beffen bref gheghes ven befeghelb med ufeme inghefegheln. Und is gefchen to Luneborch na gobbes bort brittenhundert iar in beme feven und veftighesten iare bes neghesten fonbaghes vor fente lucien baghe.

Abschrift, aber nicht genau, f. bei Manete hannoversche Jahrbucher v. 1523. Manuscr.

Vetus copiale, Lib. II., M XLIII., fol. 109, Spalte 2.

Wo men eghene Lube beclaghen fcal. Anno dom. 1354. Feria fepta post malburgis her Ludolf van kampen sprak dit vor recht vor useme heren van luneborch uppe deme telhorne umme den greuen van halremunt und umme der Borgher van Pattensen. We enen sinen eghenen man beclaghen wil de scal dat don to dren echten dinghen und binnen iare und daghe scal he ene wromen alse recht is. hir woren ouer Zuchen als van kowendorch de greue van wunstorpe und ore man und vele Riddere und knechte in uses heren rade van kuneborch.

# Vetus copiale Lib. II., M XLI., fol. 109, Ep. 1 & 2.

Spreket en borgher ein gaft an.

Spreket en borgher enen gast an mit tüghen ba he enes wichmannes to bruken wolde de wichman scolbe sweren bat he ouer ben bingen hebbe ghewesen und se ghesen und gehort hebbe. Wolde de wichmann also sweren so moste de gast dar tyegen enes wichmannes bruken icht he sek der ding wieren wolde. Ne wolde bes borghers wichman also nicht sweren dat he ouer den dingen wesen und sen und hord hebbe so mochte sek de gast weren mit andern sekeren luden.

Vetus copiale fol. 87, Sp. 2. (Thi ber Abditamente.) Ban ben Druppenvallen.

Anno dom. 1472. am Dinretage post letare Schebben be Rad olt und nige vor recht und willen dat so vort holben mit eines juwelken to honouere. We eynen bruppenval hebbe In eines andern hoff bene en moghe einer bem andern nicht be buwen he en do bat mit bes andern willen Ifft of eines andern bruppenval velle In eines nabers hoff bes en mach he of nicht bebuwen funder bes nabers willen.

Ein fehlerhafter Abbruck bieses Statuts findet sich in der "Alphab. Zusammenstell. u. Nachweis. ber Polizenges." p. 22.

### Reueftes Statut.

Vetus copiale fol. 92.

Ao. 1660 ben 10 Februarii Hr Burgermeister Raht undt Geschwornen haben auff wiederholtes instänzbiges anhalten Alterleute werkmeister undt Achtzehn Mann auß der Gemeine geschloßen undt ein statutum gemathet daß nun hinfuro kein bingpslichtige Boden worin Leute wohnen ober wohnen können eingezogen undt daß publicum dadurch an Mannschaft schoß gemeinewerke Contribution servis undt andere bürgerliche praestandis vor kurzet werden soll, welcheß also in daß Statuten Buch zu verzeichnen Besohlen worden.

#### IV.

## Erste Nachricht

über ben

historischen Berein für Niebersachsen.

Diese erste Nachricht über ben, kaum ein Jahr bestehenden »historischen Berein fur Niedersachsen« kann, ihrem Zwede nach, nur höchst unvollkommen sein, wennsgleich die kurze Zeit der Wirksamkeit dieses Instituts einen reichen Stoff zu einer sehr ausführlichen Darstellung barbietet, welche jedoch dem nächsten » Jahreberichte «, der in Folge des elften Statutes jedem Mitgliede zugestellt werden muß, vorbehalten bleibt.

Die gegenwärtige »erste Nachricht« soll nur ben Einleitungsparagraphen bilben und bie verehrlichen Mitglieder vornehmlich auf die, in der beschränkten Zeit weniger Monate bereits zusammen gebrachten und bereits zur Benuhung eingerichteten Sammlungen des Bereins ausmerksam machen. Es wird hierdurch die Überzeugung Wurzel fassen: daß, wenn der Verein auch mit unzähligen Hindernissen zu kämpfen hatte und mit ihnen noch fortwährend den Kampf bestehen muß, der Verein dennoch als eine Thatsache dasteht und, sein Ziel unverzuckt im Auge, auf der betretenen Bahn ruhig und sicher fortschreitet.

(7)

### 106 IV. Erste Machricht über ben historischen

Der Verein konnte sich grunden und befestigen nur durch patriotisches Zusammenwirken. In fast allen Theilen Niedersachsens und weit über dessen Grenzen hinaus, haben sich — wie die unten folgende Liste ') erzgibt — Theilnehmer seines edlen Vorhabens gefunden: und was sollten sich nicht, da der durchlauchtigste Vicekönig von Hannover Seinen geseierten Namen voransstellte und zwei erhabene Prinzen des glorreichen Hauses der Welsen die Würde von Ehrenmitgliedern annahmen!

Mit einer eblen hingebung haben bie Mitglieber sich beeifert, die statutenmäßigen Zwede zu fördern: und es ist ein erhebendes Gefühl, hier öffentlich aussprechen zu durfen, daß wir die Bibliothek des Bereins, welche in nachstehendem Kataloge 2) verzeichnet ist, ledig-lich der Munisicenz unserer Mitglieder zu danken haben.

Dem Kenner wird es nicht entgehen, daß sich unter ben im Kataloge aufgeführten schriftstellerischen Werken nicht allein viele befinden, die einen classischen Werth haben, sondern auch manche, die bereits aus dem Buchhandel und antiquarischen Verkehre verschwunden sind.

Sannover, im Februar 1836.

1) Die nachstehende Lifte enthalt jedoch bie wirklichen Mitglieder nicht, ba biefelben in bem, für sie abgestorucken besondern Bergeichnisse aufgeführt fteben.

2) Auch ber Katclog ist für bie Mitglieder besonders gebruckt, baber zur Ersparung des Raums hier weggelassen.

Die Reb.

#### A.

Verzeichnis der Mitglieder des historischen Vereins für Niedersachsen 3).

T.

### Protector bes Vereins:

Se. Konigliche Soheit ber Bicekonig von Sannover Serzog von Cambribge.

#### II.

### Chrenmitglieder:

- Se. Konigliche Sobeit ber Pring Georg von Cumber: Ianb.
- Se. Konigliche Soheit ber Pring Georg von Cam: bridge.

#### III.

### Brafibent bes Bereins:

Se. Ercellenz ber herr General-Feldzeugmeifter Graf von ber Deden. #

#### IV.

### Abrige Beamte bes Bereins:

- 1) Fur bie Befchäfftsführung:
  - Secretair: die Geschäffte werben vom Archivar, bem auch die Registratur untergeben, einstwei-Ien besorgt.
  - Schagmeifter: Berr Rammerrath und Rittet: fchaftsbeputirter von Munchhaufen. #
  - 3) Die im nachftehenben Bergeichniffe vortommenben ftiftenben Ditglieber find mit # bezeichnet.

### 108 IV. Erste Nachricht über ben historischen

2) Fur bie Sammlungen:

Conservator: herr Forstrath und Generalsecretair Bachter #,

welcher auch einstweilen ber Bibliothek vorsteht.

Archivar: Berr Dberfteuersecretair Dr. Broens nenberg. #

(Redaction ber Beitschrift bes Bereins:

herr Geheimerrath Regirungsprafibent von Spilder und

" Dberfteuerfecrt. Dr. Broennenberg. #)

#### V.

### Ausschufsmitglieder:

In Sannover wohnhafte:

- 2. Die obengebachten vier Herren, die zugleich Be3. amte find.
- 5. herr Umteaffeffor von Wangenheim. #
- 6. « Confistorialrath Dr. th. Brandis. #
- 7. « Geheimercanzleisecretair Soppenftebt.
- 8. « Capitain Schlichthorft, Bibliothekar bes Bicekonigs R. H.
- 9. . « Stadtbaumeifter Unbrea. #
- 10. " Abvocat Detmold. #
- 11. « Capitain Glünder, Director ber höhern Gewerbeschule.
- 12. " Umtsaffeffor Dommes.
- 13. " Buchhandler Fr. Sahn. #

### Außerhalb Sannover wohnhafte:

- 1. herr Geheimerrath Regirungsprafibent von Spil: der in Arolfen.
- 2. " Suftigrath Lungel in Silbesheim. #
- 3. « Geheimerlegationstath Lichten berg i. London.
- 4. Genator und Garnisonaubiteur Dr. Albers in Luneburg.
- 5. " Droft von Sonftebt in Gidlingen. #
- 6. " Landrath und Droft von Hobenberg in Lilienthal. #
- 7. " Major Schabtler in Burgborf.
- 8. « Umtsaffeffor v. Mengershaufen in Ofterobe.
- 9. « Conrector Dr. Renner bafelbit.
- 10. " von Bechelbe in Braunschweig.
- 11. " Medicinalrath Dr. Roeler in Belle.
- 12. « Conrector Dr. Elfter in Solaminden.
- 13. « Archibiaconus Lubewig in Harburg.
- 14. " Dberamtmann Reiche in Blumenau.
- 15. " Professor Dr. Biebafch, Director des Pabagogiums in Ilfelb.
- 16. " Senator Friefe in Morbheim.
- 17. " Rector Dr. Jorbens in Rienburg.
- 18. " Justizcangleiprocurator Klindhardt in Bil-
- 19. « Justigrath Strudmann in Denabrud.
- 20. " Dberhauptmann von Solle in Burgborf.

### 110 IV. Erste Nachricht über ben historischen

### В.

### Veranstaltungen zum Besten der Mitglieder.

#### 1.

Das Vereinslocal — von bem herrn Kammerherrn, Land = und Schate-Rath von Reben mit freundlichster Bereitwilligkeit eingeraumt — befindet sich in bem von Rebenschen hause an ber Burgstraße, No 982, im hintergebäude, eine Treppe hoch.

Bon Oftern b. J. an, wird indeß ein, durch bie anwachsenden Sammlungen nothwendig werdendes geräumigeres Local gemiethet werden.

Das Vereinslocal ist vom 15. Marz b. 3. an, an jedem Wochentage Morgens von 8 bis 9 Uhr und außerdem Mittwoche und Sonnabends Vormittags von 12 bis 2 Uhr geöffnet, und werden dort alle Bestellungen für den Verein gemacht.

Auch werben bort bie munblichen ober schriftlichen Anfragen angenommen, welche über bestimmte geschichteliche Gegenstände an ben Berein gerichtet werden, ber für seine Mitglieder gleichsam ein Nachweisungebusteau für historische Forschungen und Anfragen zu bilden bestrebt sein wird.

#### 2.

Die Sammlungen von hanbschriften, Alterthumern und Munzen finden sich im Bereinslocale und konnen, auf den Bunsch der Mitglieder, benfelben vorgezeigt werden. Die Benugung der Manuscripte burch Lecture, Abschrift ober Auszug steht ben Mitgliebern frei, jedoch nur an Ort und Stelle und nur Mittwochs und Sonnabends, in ben Vormittagsstunden von 12 bis 2 Uhr.

3.

Much bie Bibliothet ift bort gur Benugung auf: geftellt.

#### 4.

Von ber Zeitschrift bes Vereins ("Waterlandiches Archiv bes historischen Vereins für Niedersachsen") wird jedem wirklichen Mitgliede ein Eremplar für seine Person um den herabgesetzen Preis von 1½ Athlr. für jeden Band überlassen.

Eine Berpflichtung jum Abonnement liegt ben Mitgliedern nicht ob.

### Bibliothek

dur Benutung ber Mitglieder des hiftorischen Vereins für Niedersachsen.

### Bedingungen ber Benugung.

#### 1.

In Gemäßheit bes 8. Statute, haben ausschließ= lich bie Mitglieber bas Recht ber Benutung.

### 112 IV. Erste nachricht über ben historischen ac.

2.

Die Bibliothek kann Mittwochs und Sonnabends Bormittags von 12 bis 2 Uhr besucht werben, jedoch nicht, wenn auf jene Tage Festage fallen.

Die Herausnahme ber Bucher aus ben Fachern und bie Reponirung geschieht von ben Bibliotheksbeamten.

3.

Es werben Bucher (nicht aber Kupferwerke) in's Haus verabfolgt; indes nur auf 4 Bochen. Diese Frist kann verlängert werben, wenn nicht ein andres Mitglied das nämliche Buch zu haben wunscht. Für auswärts wohnende Mitglieder ist diese Frist auf 6 Boechen erweitert, und haben dieselben die Kosten der hinzund Rud-Sendung, sowie der Correspondenz zu tragen.

4

Über jedes geliehene Buch wird ein Empfangeichein in Octavform, unter eigenhandiger Unterschrift bes Mitgliebes, welches baburch fur allen Schaben zu haften sich verpflichtet, ausgestellt.

5.

Gegen Ende des Kalenderjahrs ober zu einer ans bern, näher zu bestimmenden Zeit, findet eine allgemeine Rudgabe ber Bucher Statt.

6.

Den Unordnungen ber Bibliothekebeamten wird fich ein Jeber willig fugen.

#### V.

## Plan

zur umfassenden Benutzung der in dem Bezirke 1) bes historischen Bereins vorhandenen Urkunden bes Mittelalters 2).

Bon bem herrn ganbrath und Droften von hobenberg zu Lilienthal.

#### 1.

Der historische Berein veranlaßt die Herausgabe einer allgemeinen Sammlung ber Urfunden bes Mittelalters für den Bezirk feines Wirkungs-kreises.

1) Die Bilbung ber Bezirke nach jehigem Territorium, steht in Widerspruch mit dem Zwecke eines Vereins für die Kunde des Mittelalters. Rühlicher würden die Bezirke nach den alten Episcopaldiöcesen zu bilden sein. Verdinz dungen benachbarter Vereine sparen manche doppelte Arzbeit und vermindern die Kosten der öffentlichen Mittheiz lungen. Lehtere arten übrigens theilweise all zu sehr in langweilige Rechenschaftsberichte aus. Provinzialvereine werden in der Regel nur als Abtheilungen größerer Verzeine mit Erfolg bestehen.

2) Buverläffige und möglichst umfassenbe, aber prachtiose und (Baterl. Archiv, Jahrg. 1835.)

### 114 V. Plan &. umfaffenben Benutung ber im

2.

Der Berein theilt sich ju foldem 3mede, nach Provinzen ober Diftricten, in Provinzial: ober Diftricte: Bereine.

3.

Jeber Provinzialverein läßt burch seine Mitglieber zuwörderst die Eristenz aller berjenigen Archive ber Städte, Stifter, Rlöster, Krichen, Familien zc. in der Provinz ermitteln, in welchen sich Urkunden aus dem Mittelalter besinden.

4.

Der Provinzialverein theilt sodann einem jeden Mitgliede, welches an dem Sammeln der Urkunden thätigen Antheil zu nehmen Lust und Kenntniß hat, das oder diejenigen Archive zu, welches oder welche demselzben am Nächsten und Zugänglichsten sind.

wohlfeile Urfunbenfammlungen find bas ficherfte Mittel, wenn auch nicht ber jegigen, boch ber fommenben Generation moalichft vollständige Data gur beffern Runbe bes Mittelalters, ju fichern. Mit einer gewiffen Refignation wird ber Berein folde beffere Runbe feiner Radfommen= fchaft porzubereiten fich entschließen muffen. Den meiften ber jest vorhandenen Sammlungen von Urfunden mangelt bie Glaubwurbigfeit, weil bie Archive nicht angegeben find, in benen bie Urfunden aufbewahrt werben, und weil feine mehrfeitige Bergleidjung ber Copeien vorgenommen ift. Berhaltnismäßig find bie Sammlungen befdrantt, weil bie meiften Forfder nur fpecielle 3mede verfolgen, Sie find gerftreut und nicht hinreichend bekannt; ihre Benubung fann baber nur mangelhafte Refultate liefern.

### Bezirke b. h. B. vorhandenen Urkunden zc. 115

5.

Alle, auf solche Weise aufgefundene Urkunden bes Mittelalters, werden in der Ursprache abgeschrieben und gleichzeitig ins Deutsche übersett. Nicht weniger werden die an den Urkunden befindlichen Siegel möglichst genau abgezeichnet.

6.

Zwei und zwei Mitglieber collationiren und beglaubigen gemeinschaftlich die gegenseitig genommenen Abschriften, Übersetzungen und Zeichnungen, unter genauer Bezeichnung des Archivs, in welchem die Originalurkunde (diploma, authographum) ausbewahrt wird.

7.

Sobalb je 12 Urkunden auf folche Weise abgesschrieben, übersetzt und beglaubigt sind, werden Original und Copei dem Provinzialvereine eingesandt, welcher sie durch zwei Mitglieder des Ausschusses anderweit collationiren und unter dem Siegel des Provinzialvereins besglaubigen läßt.

8.

Insoweit keine Zweifel und abweichende Deutungen hinsichtlich ber Handschrift ober des Sinnes zu beseitigen bleiben, werden biese Abschriften dem Centralvereine eingesandt, welcher sie, ohne chronologische Folge oder sonstige Ordnung, mit einer fortlaufenden Nummer versehen, nun sosort abbrucken läßt.

### 116 V. Plan z. umfaffenben Benugung ber im

9.

Der erste reine Correcturbogen wird von zwei Mitgliedern des Ausschusses collationiet, unter dem Siegel des Centralvereins beglaubigt und im Archive niedergelegt. Die hieraus zu bildende allgemeine Urkundensammlung wird als codex diplomaticus authenticus angenommen.

#### 10.

Dem Provinzialvereine werben beffen eingesanbten Abschriften mit zwei Abbruden remittirt, welcher folche nebst ben (bis bahin bei bem Provinzialvereine affervirten) Driginalurkunden bem Besiger zustellt, um einen Abbrude bei ben Urkunden lassen, den andern Abdrude aber zur Bilbung eines Copiarii benugen zu können.

#### 11.

Die Originalurkunde wird, wenn foldes nicht von bem Besiger berselben ausbrucklich verboten ist, mit bem Siegel bes Provinzialvereins gestempelt und mit ber fortlaufenden Nummer ber allgemeinen Urkundensamm= lung bes Centralvereins versehen, um doppelter Copei=nahme vorzubeugen.

#### 12.

Den, vom Centralvereine remittirten Abschriften bes Provinzialvereins wird je ein Abbruck beigelegt und bie hieraus hervorgehende Sammlung bilbet die authenstische Provinzialsammlung.

### Bezirke b. h. B. vorhandenen Urkunden zc. 117

#### . 13.

Ein Duplicat bes beglaubigten Correcturbogens (S. 9.) geht mit ber Signatur ber zur Beglaubigung beputirten Ausschusmitglieder und mit bem Imprimatur bes Prasidiums in bie Druckerei zuruck.

#### 14.

Sebe Urkunde (insofern sie nicht mehr Raum ersfobert) erhalt ein besonderes Quartblatt, welches (unter Angabe der fortlaufenden Nummer des Coder, aber ohne Seitenzahl) auf der einen Seite die Copei in der Urssprache und auf der andern die Übersetzung liefert.

#### 15.

Neben ber fur bie Mitglieber bes Bereins, fur bie Subseribenten und fur ben Buchhandel bestimmten Anzahl von Abbruden, werden fur die anzulegenden Spescial fammlungen so viel Eremplare mehr abgebruckt, als sich einzelne Beziehungen in jeder Urkunde finden.

#### 16.

Bu solchem Zwecke werben unmittelbar nach bem Collationiren und Beglaubigen bes reinen Correcturbogens (S. 9.) in einem Triplicate dieses Correcturbogens alle diejenigen Namen und Wörter unterstrichen, für welche eine Specialsammlung anzulegen ober resp. fortzusehen, rathsam erscheint.

#### 17.

In der Regel werben fo viel einzelne Special:

### 118 V. Plan &. umfaffenben Benutung ber im

sammlungen angelegt ober fortgefest, als Namen von Personen, Orten, Fluffen ic. in ber Urkunde vorkommen.

#### 18.

Alle zu einer und berfelben Specialsammlung gehör renben Urkundenabbrude werden in Umschlägen gesammelt, bie Sammlungen selbst in alphabetischer Folge beponirt und in einem Repertorium alphabetisch besignirt.

#### 19.

Die, zu einer und berfelben Specialsammlung gehörenben Urkunden werden in ihrem Umschlage chronologisch rangirt und alle hinzukommenden Urkunden ebenfalls nach der Chronologie einrangirt.

#### 20.

Jeder Provinzialverein erhalt zwei Abdrude aller Materialien zu folchen Specialfammlungen.

#### 21.

Bei dem Centralvereine werden etwa 12 Eremplare aller Specialsammlungen vollständig erhalten, um zu Mittheilungen, sowohl für andere historische Vereine, als auch für einzelne Mitglieder des Vereins selbst oder für sonstige Geschichtsfreunde benutzt zu werden 3).

"Sobald diese speciellen Urkundensammlungen bei einiger= maßen ausgebehnter und reger Mitwirkung nur ein Decennium hindurch fortgesett sein werben; bann wird es sicher nicht an Geschichtskundigen und Geschichtskreunden fehlen, welche die Verhältnisse des Mittelalters rücksichtlich

### Bezirke b. h. B. vorhandenen Urfunden ic. 119

#### 22.

In ber Druckerei bleibt ber Sag ber zu einer und berfelben Lieferung gehorenden Urkunden 6 Wochen nach Berfendung der Lieferungen stehen, um besondere Bestellungen zu Abbrücken einzelner Urkunden erwarten zu können.

#### 23.

Die allgemeine Sammlung ber Urkunden bes Mitztelalters wird in zwanglosen Lieferungen herausgegeben und durch die Verlagshandlung versandt, welcher die Portofreiheit unter Kreuzband zu erwirken sein wird 4).

#### 24.

Bei ben Bebingungen bes Verlags wird auf moglichste Kostenersparung Bebacht genommen und beshalb auf alle Eleganz verzichtet, mahrend die Correctheit burch die Fürsorge des Vereins gesichert ist.

einzelner Gegenben, Orte und Familien, fei es burch ges schichtliche 2c. Abriffe ober burch chronologische Register aus ben Specialsammlungen bes Bereins, aufklären werben.

4) In fast allen beutschen Staaten, in Preußen, Baiern, Sachsen u. s. w. erfreuen sich bie histor. Bereine ber bessonbern Begünstigung ber Regirungen. Als ber königlich sächs. alterthumsforschenbe Berein zu Dresben, unter Borssie ber Prinzen Friedrich August und Johann, gestiftet wurde, wies die Regirung der Gesellschaft ein Bocal im Brühlschen Palais an, gab ihr einen Fonds von 400 Paur ersten Einrichtung und bewilligte ihr die Portofreiheit.

Die Reb.

### VI.

## Ansprüche

bes Bisthums Hilbesheim an Pertinenzien bes Fürstenthums Kalenberg.

Bon weit. herrn Geheimen Justigrath Blum zu hilbesheim 1).

Das Stift Hilbesheim kann an bas haus Braunschweig : Luneburg mancherlei Unspruche, wegen unrechtmäßig entriffener und fortbauernd vorenthaltener Besigungen machen.

Diese bezielen keinesweges die durch den Hauptrecest von 1643 in Lehn gegebenen Umter, indem die Stipuzlationen dieses Recesses an sich selbst als gultig betrachtet werden mussen; wohl aber viele Parzelen, welche Theils in jenem Recesse als Eximenda zuruckgesetzt und im Hauptrecesse namentlich erwähnt, Theils während der Occupation des Stifts vom Jahre 1519 bis 1643 zu andern Ümtern geschlagen, oder im Allgemeinen bei der Extradition des Stifts nicht zuruckgegeben sind.

Bu biefen gehoren :

- a. bas Kloster Frankenberg und ber bazu gehörige Aushof Bobenstein.
- b. Die Guter und Orte Bobenburg und Destrum.
- c. Das adenhaufer Solz.
- 1) Der gegenwärtige Auffat ift im Jahre 1801 gefchrieben.

### an Pertinenzien bes Fürstenth. Kalenberg. 121

- d. Die Guter Delper und Nienhagen.
- e. Das Rlofteramt Dleburg.
- f. Die Guter bes Petriftifts vor Goslar.
- g. Der rubber Teich.
- h. Die Dorfer Großen und Rleinen Steinwebel.
- i. Die Hoheit über ben Ahlten= und Kohten=Wald, ferner in felbigen die Jagd, Mast, den britten Baum und die Hube fur bas Amt Ruthe.
- k. Das Dorf Rleinen Lopke.
- 1. Das Dorf Endfe.
- m. Die hoheit und bas Eigenthum über bie Endferund Berger : Muhlen.
- n. Die fogenannte botemer Felbmart, welche gur Gerichtsbarteit bes Umts Ruthe gehort.
- o. Ein freier Meierhof zu Uhlfe im Bellifchen, jum Umte Ruthe gehörig.
- p. Das Eigenthum von 11 Hufen Landes, welche zum Umte Ruthe gehören und bei bem Hausc Kolbingen behalten sind.
- q. Bon ber Ruther Masch ben Wiesen vor bem Ahlten Walbe und ber Tossenwiese, womit es bieselbe Bewandtniß hat.
- r. Das Bothmer: und Hahnensteinsche=Lehn, welches zu bem Umte Kolbingen gezogen ift.
- s. Das kirchenrober Meierding und die Köhrmede in Mellienborf.
- t. Berfchiebene Gelbeinkunfte zu Schliden, Lathsen, Steinwebel und Anderten.
- u. Berschiedene Dienstgelber aus Lathsen, welche an bas Umt Kolbingen gezogen finb.

### 122 VI. Unspruche bes Bisthums Silbesheim

- w. Ein hof und 5 hufen Landes zu Rolbingen.
- x. Eine Sufe und 4 Morgen Landes auf bem fol-
- y. Das Goofebleeck, Meinebleeck an der Leine und zwei Fischereien bafelbft.

Bon p — y incl. wird bas Eigenthum fur bas stiffshe Umt Ruthe verlangt.

- z. Die Dorfer Rirchrobe, Bemerobe, Bulfrobe und halb Rethen.
- aa. Rellihaufen und Welberfen.
- bb. Die Marnehaufer= und Daffelfchen = Behnten.
- cc. Die Julius : und Brud : Muhlen.
- dd. Der größte Theil bes Gollingermalbes.
- ee. 6 Hufen Landes, item bie Behnten im Hillbahl und etliche Garten ju Relliehausen gezogen.
  - ff. 4 Hufen Landes und die Muhle zu Relliehaufen.
- gg. Das Rirchenlehn ju Silwershaufen.
- hh. Das Salsgericht zu Luthorft.
  - ii. Die Soheit über bas Saus Erichsburg.
- kk. Das Dorf Röffing.
  - 11. Das Dorf Limmer.
- mm. Das Dorf Brunkenfen.
  - nn. Das Dorf Banteln.
  - oo. Debenfen.
  - pp. Das Klofter Bulfinghaufen.
  - qq. Das Rlofter Wittenburg.
  - rr. Das Klofter Marienrobe.
  - ss. Das Dorf Neuenhof.
  - tt. Das Dorf Ebbinghaufen.

uu. Die Jagd im Solling, in ben Umtern homburg, Widensen und Lauenstein.

ww. Der Behnte ju hemmendorf unter Lauenstein.

xx. Die Boigtei ju Sahaufen.

yv. 19 Sufen Landes und ber halbe Behnte ju Levebe.

zz. Das Salzwerk Gitter ober Salzliebenhalle.

aaa. Das Dorf Bensborf.

bbb. Die Mühle vor Sarftebt.

ccc. Verschiedene Lehnguter zu hilbrechtshaufen, Wolsperode, Erzhausen u. f. w.

Auf biese fammtliche Stude hat bas Fürstenthum Silbesheim sehr gegründete Ansprüche, welche, mit Macht unterstüßt, leicht geltend gemacht werden können. Die vollständige Sammlung aller diesseitigen Beweise für solche Ansprüche sind vorhanden. Sie blieben aber immerfort ungebraucht, weil in gegenwärtiger Lage der Dinge, bennoch keine Hoffnung vorhanden war, in den Besis jener 51 Stude zu kommen.

Außer jenen Punkten, kann aber auch bas Stift Silbesheim auf die fogenannten »homburg = eversteinschen Guter Guter Unspruche machen.

Bu biefen gehoren:

- 1) bas gange Umt Lauenstein.
- 2) Das Umt Grohnbe.
- 3) Das Umt Argen.
- 4) Dachtmiffen.

Zwar eristirt ein bunbiger Reces vom 27. Upril 1643, worin biese Guter bem braunschweigischen Sause Theils auf ewige Zeiten abgetreten, Theils Ichnweise überlassen sind. Allein bieser Reces wurde bei bem

### 124 VI. Unspruche bes Bisthums Silbesheim

bamaligen Mangel an Nachrichten auf die irrige Bor aussehung gegrundet, als wenn bas Stift ein blofes Manbrecht an biefen Gutern gehabt habe. Inbes Fann man bermalen Mancherlei aufweisen, welches bie Sabe ber Bevollmachtigten bes Saufes Braunichweig bei ben goslarichen Tractaten umzuwerfen vermag. Der Reces fann feine Gultigfeit nicht behalten, wenn bie ausbrudlich babei angenommenen Borausfebungen als Die bamals vorgelegten Urfunben unrichtia erscheinen. waren von ber Beschaffenheit nicht, baß bie biesseitigen Bevollmächtigten folche als unbestreitbar richtig hatten au Grunde legen muffen. Alle biefe Berhaltniffe und Unspruche merben unftreitig gegen bie braunschweigischen Baufer in Unregung tommen, wenn ein machtiger britter Berr bie Berrichaft über Silbesheim erhalten follte.

Außer Diesen muffen, wie ich glaube, annoch fols gende Punkte erwogen werden, um es einzusehen, wie sehr wichtig es fur das Haus Braunschweig-Luneburg ift, um wo möglich zu verhuten, daß das hiefige Stift nicht in die Hande eines mächtigen herrn komme.

1) Ift in ber bekannten Geschichte bes hochstifthilbesheimischen Matricularanschlages von S. 86 bis 92
unwiderleglich gezeigt, wie sehr bas Stift Hilbesheim bei Herausgabe bes größern Stiftsantheils in Rücksicht ber Neichs: und Kreis: Matrikel gefährbet
ist. Ein mächtiger Lanbesherr kann und wird Diesem nicht nachschen. Ja! sollte er, von Zeit ber
Restitution an, die Zuruckahlung Desjenigen verlangen, was das Stift Hilbesheim für die braunschweigischen Lanbe an Reichs: und Kreis: Lasten

### an Pertinenzien bes Fürstenth. Ralenberg. 125

in ber That nur vorgeschoffen hat; so wurde Das außerst betrachtliche Summen austragen, und aus ferbem ber braunschweig-luneburgische Unschlag für die Zukunft beträchtlich erhöht werden muffen.

- 2) Scheint mir bas Stift Hilbesheim vorzüglich für bie kurhannoverschen Lande die eigentliche wahre Kornkammer zu sein. Ein Herr, der keine große Länder, sondern nur das Stift Hildesheim allein besit, kann und wird nur sehr selten eine Kornsperre anlegen, weil er dadurch dem Lande selbst einen zu großen Schaden zusügt. Aber ein Landesherr, welcher auch unfruchtbare kornarme Provinzen besit, der wird für diese hier im Lande gewiß sehr oft Kornsperren anlegen, und eben daburch vorzüglich das Zellische in große Verlegenheisten sehen.
- 3) Zieht Hannover aus bem Sollinge bas Holz burch bas Stift borthin. Ein machtiger Lanbesherr burfte Diesem viele hinberungen in ben Weg legen.
- 4) Soll, wie ich habe fagen hören, die Stadt Peine eine fehr gute Lage zu einer Festung haben. Ungenehm burfte es boch wohl bem Hause Hannover nicht sein, wenn baselbst ein mächtiger herr eine Kestung anlegte.
- 5) Zieht Hannover aus bem Stifte eine beträchtliche Anzahl Nekruten, welches, fo wie ich höre, sehr gute Solbaten sein sollen. Auch bieser Wortheil würbe, bei einem mächtigen Herrn, welcher selbst Truppen hält, wegfallen.

### 126 VI. Anspruche bes Bisthums Silbesheim zc.

- 6) Murben wahrscheinlich ber Schußherrschaft in ber Stadt Hilbesheim so viele Hindernisse in den Weg gelegt werden, daß Hannover selbst genöthigt sein würde, sie aufzuheben. Die Stadt ist, so weit ich habe die Verhältnisse kennen gelernt, Das, was sie ist, lediglich durch die hannoversche Schußherrschaft. Ihre Gerechtsame wollen, wenn man sie gründlich untersucht, bei weitem Das nicht sagen, was davon in vielen Schriften angerühmt ist. Der mächtigere Nachbar, welcher sie in Schuß nahm, war es nach meinem Dafürhalten allein, welcher es bewirkte, daß sie nicht zu einer bloßen Landstadt, welches sie in der That nur ist, herabsank.
- 7) Die Universität Göttingen leibet barunter, wenn bas Stift Hilbesheim einen mächtigern Landesherrn, welcher selbst Universitäten im Lande hat, anheim fallen sollte. Alsdann werden wenig Hilbesheimer in Göttingen studiren.
- 8) Ubt Hannover im Amte Peine einige firchliche Rechte aus, und hat bei mehren Pfarren bas jus patronatus. Auch bieses wurde, bei einem machtigen herrn, Gefahr laufen, verloren zu geben.

### VII.

## Einiges

über die Affelburg und über die Familie von Affel.

Bon bem herrn Rreibrichter Bege gu Bolfenbuttet.

Berehrte Geschichtsforscher ') haben bie Lage ber Asselburg im Herzogthume Braunschweig bereits in Gewisheit gesett. Ich füge Diesem folgende Nachrichten, welche ihre Meinungen bestätigen, hinzu.

Auf bem, bei ber Lanbesvermessung bes Herzogthums Braunschweig 1743 aufgenommenen Risse ber
Feldmark und bes Dorfes Burgborf, ist ihre Lage und
ihr Areal beutlich bezeichnet. In ihrem Umfange, den
ein tiefer Graben einschloß, besinden sich jest die von
der Familie von Kniestebt erbaueten Gebäude. Dem
Graben, der die Burg umschloß, gaben der große und
kleine Borbeck (Burgbach), aus dem Asselholze kom=
mend, das Wasser.

Sie scheiben ben Burgplat von bem Dorfe Burgborf und fließen in ben von Hohenassel kommenden Asselgraben. In bem Kirchenvisitationsbuche vom Jahre 1568, wird biese Burg unter der Rubrik »Burgdorf« folgendermaßen aufgeführt:

1) Bebekinds Noten zu einigen Geschichtsschreiben bes Mittelalters M X. B. II.

Roten, Beitr. jur nieberfachf. Gefch. Die Bing

»Affelburg, ein Desolat bei Burgbork, hat Herr Daniel Buschmann zu Braunschweig, geht vom Archibiakon zu Hilbesheim, Aschwin Büren, zu Lehn"; und nachdem die Zubehörungen der Pfarre angegeben sind, wird ferner gesagt: »davon hat Joachim von Affel" ff.

Auf bem Burgplate stand vor bessen Bebauung in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, als die Dorfund Parochial-Kirche schon vorhanden war, noch eine kleine Kapelle, wovon an einer Mauer noch ein Erucisir vorhanden ist.

Bufolge eines Protokolls bes braunschweig: wolfenbüttelschen Consistoriums vom 27. November 1585, nahm bie Burg und ben Burggarten, nebst zwei halben Hofen bei bem Burgwalle, ein Michael Funke aus Burgborf, »meierungsweise, gegen einen halben Scheffel Nusse, wenn sie gerathen, und zwei himten Apfel und von bem Burggarten einen Thaler«, an.

Das Consistorium bezog nach ber Reformation mehre Gefälle zu seinem Nugen, unter bem Namen: "Synobatgefälle«, welche ihm der Herzog überließ und auch die Meiergefälle von Affel.

Berg. ber Synobatgefälle vom Consistorialsecret. Bötticher. 1727.

Die ablige Familie von Affel befaß herzogliche braunschweigische Lehnhöfe und andere Lehnbstücke in Burgborf und Hohenaffel. Als solche auf den Fall fanden, so erhielt der Großvoigt Arndt von Kniestedt die Anwartschaft darauf, weil er 2593 Rthlr. rücktänz dige Besoldung zu sodern hatte, wurde auch 1598 nach

Joachim von Uffels Tobe vom Herzoge Heinrich Julius damit belehnt.

Hannov. gel. Anz. v. J. 1751, St. 48, S. 534.

Der Hof, welchen Joachim von Uffel in Burgdorf bewohnte, gehörte, nach einer Unmerkung im Bisitationsbuche, nicht zu diesem Lehne, sondern benen von Gabenstebt 2).

Urnbt von Kniestedt wunschte einen abligen Sig zu haben, bat das Consistorium um den Burgplat und versprach, solches zu indemnisiren. Er erhielt ihn, nebst einem daran liegenden Kleinkothhofe 1599 für einen Kothhof in ührbe mit 24 Morgen Landes, welchen Tausch der Herzog genehmigte, und nahm derselbe die Usselburg mit in den Lehnbrief auf. Urnbt von Kniestedt bebaucte nun den Burgplat; das Wohnhaus ward erst 1779 erbauet.

Das Confistorium bezog barauf fonst jahrlich einen Thaler von biefem hofe in Uhrbe.

S. b. angef. Berzeichnif.

Der Lehnbrief ber von Aniestebt, insofern er hierher gehort, lautet :

»Wir ic. belehnen zu einem Erbmannlehne ic., mit bem ganzen Zehnten über bie Haimsheimer Mark, belegen zwischen Linden (Westerlinde) und Wartgenstedt, wie auch zu Luttrum und Hohenaffel; mit 2 Sattelhöfen zu Hohenassel, mit einer

2) Bielleicht hat biese Familie in Burgborf noch Berechtis gungen und ihr Familienarchiv konnte vielleicht Aufschluffe wegen ber Familie von Affel geben.

halben Sufe Landes auf bem Felbe ju Boltwifche, nichts bavon ausbeschieben, fonbern wie es bie von Uffel zuver und nachher obbemelbeter Urnbt von Rnieftedt feel. von Unferem Bergogthume Braun: fcmeig Wolfenbuttelfchen Theils zu Lehn gehabt. Ferner mit 3 Rothbofen, beren zwei auf bem Rittelfelbe belegen, und ber britte, ber Burgfrieben genannt, an bem Kirchhofe«, und bann heißt es ferner: »Rachbem auch vorerwähnter Urnht v. R. feel, einen Plat über bem Dorfe, bie Uffelburg genannt, fammt einem Kothbofe und 18 Morg. Landes bafelbit zu Burgborf, mit Unfern Borfahren anabigen Vorwiffen von bem geiftlichen Consitorio gegen Uberlaffung eines anbern Rothhofs mit: 24 Morgen Landes zu Uhrbe gelegen, erblich an fich gebracht, und folde von hochbemelbeten Unferen Borfahren vor biefem ju einem freien Lehngute gemacht worben: fo baben Wir, wie biebevor auch geschehen, die v. R. gleichfalls mit obgebachter Uffelburg und beren ablichen Freiheit, wie auch ben Dienff: von: foldem Rothhofe ic., boch alfo, bas fie ben Erbengins, welcher von bem Sofe gu ührbe Unferm Stifte St. Blasii gegeben, aber hernach bem Urnbt v. R. feel. Unferm Consistorio über: laffen ich binfuro von biefem Rothhofe bem Stifte St. Blasii reichen und geben mogen und vermogen barauf gebachten v. R., wie von Unferen Borfahren auch, gefcheben, baß fie ben Plat, die Uffelburg, nothwendig bebauen mogen ic.«

Wie bie Familie Funke abgefunden worben, habe

ich nicht erforschen konnen. Sie hat keine Rechte mehr an ber Burg und an bem Burggarten.

Daß bie Tempelherren bie Burg befeffen haben, beruhet auf Trabition, bie fich in Burgdorf erhalten hat.

Das nun entftandene ablige Gut wurde in bie Rittermatritel aufgenommen,

v. Seldow's Magaz. f. b. beutschen Rechte u. Gesch. I. S. 372.

und ift, ba bie beiben lebenben Bruber von Knieftebt feine Nachkommen haben, an ben Lehnsherrn gurudzgegeben.

S. Bekanntmach. b. herzogl. Umte Salber v. 4. Jan. in b. br. Unz. v. J. 1834.

Auf keinem Landtage des Herzogthums Braunschweig war jemals ein Mitglied der von Ussel gegenwärtig. Die Burg Ussel war von jeher abgesondert und war in den Umgebungen und Zubehörungen der Burg Lichtensberg nicht begriffen.

Sie ift in dem Erbregister bes Umte Lichtenberg nicht mit aufgeführt. Das Bisitationsbuch von 1568 ergibt, daß sie ein eigenes Erbregister hatte, welches ich nicht habe zu sehen bekommen können.

Wie fcon ber Probst Harenberg in Rucficht ber Familie Affel und der Lage der Affelburg irret, hat ber herr Justigrath Koken in seinen »Beiträgen zur nies dersächs. Geschichte«, B. 1. »die Winzenburg« S. 17, 18 und 26 bargethan. Ich bemerke hiezu:

Der "Saffeberg" (nicht "Saffelberg", wie Sarenberg p. 1695 in feiner histor. dipl. Gandersh. schreibt) liegt bicht an ber Stadt Seefen nach Guben und nicht zwischen dieser Stadt und ber Vergstadt Lautenthal, sein Abhang geht die vor die Stadt und sinden sich gar keine Spuren einer ehemaligen Burg auf demsselben 3). Der "Schilbberg" (Koch's pragmat. Gesch. S. 38, 68. Erath's Erbtheil des braunschw. Hauses S. 128.) liegt mit seinen, noch sehr sichtbaren Ruinen zwischen beiden Städten, daher vielleicht die Verwechselung. Der Hofrath Spieß hat auch schon in seiner Abhandlung über die Familie von Asseung in den braunschweigischen Anzeigen v. J. 1746, St. 8. auf die Namensverwechselungen der "Asseung", ausmerksam gemacht; sowie der verstorbene Probst Reß daselbst in dem Jahre 1793, S. 110:

über bie Abstammung und die Geschichte ber Familie der Grafen von Assel hat der Herr Justigrath Koken und der Herr Amtmann Wedekind in den oben angeführten Abhandlungen urkundliche Aufklärung gegeben. Dem vaterländischen Geschichtsforscher wird es nicht unlied sein, auch über die Abelsfamilien derer von Assel Nachrichten zu bekommen; daher ich mittheile, was mir davon bekannt geworden ist.

iber ben Saffeberg führt die Seerstraße nach Gittelbe, Förste zc. und stand an bemfelben am untern Ende ber Galgen, daher er hier der "Galgenberg" heißt. Auf demfelben lagerte sich im breißigjährigen Kriege die danische Armee. Vergl. bes hrn. Grafen v. b. Decken "herzog Georg" I. S. 219.

1) Albero von Aslen, ministerialis, war 1218 Beuge bei der Bestätigung der Übereinkunft zwischen Heinrich von Volmestein und dem Gotteshause zu Koppenberg, wegen Zehntablösung, und 1226 bei dem Verkause eines Hoses des Grafen von Mark an dasselbe Gotteshaus.

Rindlinger's Gefch. ber Familie und Berrs fchaft Bolmeftein, I., S. 123, 129.

2) Heinrich von Able, sacerdos, mar 1239 Beuge bei ber, bem Pfarrer zu Werne ertheilten Bestätigung ber Freiheiten ber Einwohner auf bem Pfarrgrunde.

Rindlinger a. a. D. G. 132.

3) Die Brüder Johann, Eigo und Hugo von Usle werben 1237, nach gefchehener Auflösung bes halben Zehntens vor Ottbergen, vom Kloster Derenburg abgefunden.

Rofen a. a. D. Unl. X. Nº 14.

4) Andreas und Gottfried von Asle waren 1279 Zeugen beim Verkaufe von 4 Hufen in Urbich von dem Grafen von Hohenstein an das Kloster Walkenried, und Letter bei einer Schenkung Acers an dasselbe 1305.

Eckstrom chron. Walkenred. p. 106, 119.

5) Amelung und Heinrich von Able, Ministerialen bes Bischoffs von Paderborn, hatten 1305 einen Rechtsstreit mit dem Kloster Harbehausen.

Wigand's Fehmger. Beftphalens Urf. 1X. S. 226.

- 6) Edarb von Aslo, miles, war 1325 Zeuge bei einer Schenkung bes Grafen Otto von Lutterberg über einen Theil bes Zehntens bei Epbingrobe an bie Kirche St. Petri bei Worms.
  - G. C. Joanis tabular, literar. veter. p. 488.
- 7) hennig von Uffel. S. ben unten mitgetheils ten Freilafbrief von 1404.
- 8) Johann ab Afel, Bischoff von Verben, nach Spangenberg's Abelsspiegel, Bb. 2, Fol. 186, und Chron. von Verben, S. 123, wo es heißt:

"Der XLVI Bischof von Berben, Johannes von Abel aus bem Stifte hilbesheim, aus einem Dorfe Abel gebürtig, war ein berühmter Doctor ber Decrete und führnemer patricius an bem Römisschen Hofe, ist Bischof zu Verben gewesen 45 Jahr lang zc."

Daß bieser Bischoff aus ber hiesigen Gegend war, geht auch baraus hervor, baß er nach angeführter Chronik, S. 141, zu seinem Stifte gebracht: »zwei Neuntheile am Rammelsberge vor Goslar, sammt einem eigenen Hause und Hose vor Goslar, bavon aber jest
nichts mehr vorhanden, benn 6 Goldgülden, so er zu
seiner memoriam dem Capitel gegeben«.

1426 verglich er fich mit ben Berzogen von Braunschweig? Bernhard, Otto und Wilhelm, wegen bes Schloffes Rotenburg und beffen Bubehörungen.

Scheib's Unmerk. 3. Mofer braunschm.duneb: Staatsrechte, S. 789.

Spangenberg a. a. D., G. 127.

9) Joach im von Affel marb 1550 von ben braunschweigischen Burgern zu Beret (nicht fern von Burgdorf gelegen) mit mehren angesehenen Personen auf einer Hochzeit gefangen genommen.

Rehimeier's braunschw. Chron. G. 911.

10) Joachim von Affel, wahrscheinlich bet vorher angegebene, war mit zwei Pferben 1569 bei ber Hulbigung bes Herzogs Julius in Braunschweig, braunschw. Händel S. 143.

und 1589 bei dem Begrabniffe biefes Bergoge. Leichenpredigt bes hofpred. Sattler.

Es wird auch Derjenige sein, bessen ich im Ansfange erwähnt habe, und an welchen auch das landessherrliche Ausschreiben vom 11. August 1557, wegen Einzahlung der Türkensteuer, mit erging. Es ist solsches gerichtet: "an das Capittel St. Blasii, m. m. an alle Landstende ic. Stedte, Beschloften, (Inhaber fürstlicher Schlösser und Ümter), Herren und von Abel, Erbsassen, die von Abel, an alle Ampten. « Unter denen vom Abel steht Joachim von Assel. Hater denen vom Abel steht Joachim von Asseler, ohne Angabe eines Wohnorts. Hätte Joachim von Asseler, ohne Angabe eines Wohnorts. Hätte Joachim von Asseler ein Schloß oder abligen Six besessen, so wäre er unter denen von Abel oder Erbsassen ausgeführt. Er besaß also wahrscheinlich die Güter, welche Arndt von Kniestebt nach seinem Ableben zu Lehn bekam.

Mehr als diefe aus der Familie von Affel habe ich nicht aufgefunden; eben fo wenig habe ich Aufklärung über ihre Gefchlechtsfolge erhalten. Bielleicht gehören einige davon zu einer gräflichen Familie.

Im Jahre 1603 war noch eine Magbalene von Assel, Domina in Derenburg, wie eine Driginalzinszguittung vom 23. November bieses Jahrs von ihr ausgestellt, beweiset. Das barunter in grünem Wachs gesbruckte Siegel eines Fingerringes, mit papierner Decke, hat einen geschweisten länglichen Schild ohne Helm, worin ein an beiden Enden abgehauener Baumzweig, mit 3 nach unten gekehrten Üsten, woraus nach oben 3 zweige mit Blättern gehen. Ich habe dieses Wappen so wenig in einem Schriststeller, als in einem Wappenbuche aufgefunden.

Ob etwa die data historica de castro Dörneburg von dem Freiheren von Hammerstein Aufklarung barüber geben, vermag ich nicht anzugeben, da ich solche nicht habe erlangen können.

Die Nachkommen ber ehemaligen Ministerialen von Uffel leben noch in Braunschweig. Ihre Borfahren wurden burch nachfolgenden Freilafbrief, der Ministerialität entlassen:

» Wy Berend und Hinrik van godes gnaden Htogen to Brunswich und to Lünebg. Bekenne openbar vor uns und unse eruen und nakomelinge dat Wy hebben quit und vrig ghegeun ledig und los gelaten Hennige von Assele von allen egendome plicht ond anbindinge darmede ihn uns und unser herschop lunebg to verpflichtet und to vorbunden heft ghewesen wente an bessen Dach Also dat dessulue genante Hennig und alle de Kindere de von em hernakomen und geboren werden sik schüllen na

bessen daghe broken und bruken alle rechtlicheit vrisheit und gnaden der sik von recht vrielude to brokende und to brukende plegen desto orkunde hebben wie Berend und Hinrik Hertogen vorguten vor und unse Eruen und nakomelinge unse Insegl hengen heten an dessen Breff. Na godes Bort ghegeuen verteynhundert jar in dem verden jare dana in sunte Pantaleonts daghe des hilgen merterers. «1

Die Siegel, welche an dieser Urkunde hängen, sind genau die, welche in Rehtmeier's Chron. S. 687. abgebruckt stehen.

Das Dorf, jest Burgborf genannt, hat vormals mehr nach Suben hin (vielleicht unter einem andern Namen) gelegen, wo der Name Altendorf in einer Wicsfenfläche die Stelle noch bezeichnet. Zu den Hausstellen, welche an der Burg lagen und unter dem Namen Affel begriffen waren, mögen die vier Höfe geshört haben, welche in der Anlage X. zu des Herrn Justigrath Koken's Winzendurg benannt sind. Auf dem Burgplaße konnten sie nicht liegen. Als die Einwohner von dem jest wüsten Dorfe sich unter den Schutz der Burg begaben, wird der Name Burgdorf entstanden sein.

In Rudficht bes hilbesheimschen Bischoffs Ubo von Asso, bemerke ich noch Folgenbes. In einer hilbesheimsichen Chronik, unter ben Manuscripten Legners, aber

nicht von beffen Sand, mit illuminirten Bappen ber Bifchoffe von Silbesheim ausgeschmudt, fangt fich bie Lebensbeschreibung biefes Bifchoffs fo an: » Ubo, ein geborner Graff von Alblam ober allebleven « ic. Letner hat aber babei bemerkt: » Vide Hamelmann in Oldenb. chron. ubi habet : Daß er ein Graf von Olbenburg gemefen fei. Quidam putant esse comitem vel potius baronem de Alvensleben ad Salam. Quid vero, si comes ab Asle sive Dassele ita non vocatus ille comitatus in epitaphio Adelogi. " Bei ber Lebensbeschreibung ift ber Leichen= ftein abgebilbet, worauf fteht: » An. M. C. LXXXX. XII. Cal. Oct. Ob. Adelgus Episc. Hic Asle Reditus emit pecata fatenti etc." Er foll in ber Mitte ber Gruft bes hohen Munftere ju Silbesheim begraben fein. «

Woher ber Verfaffer feine Angaben genommen hat, wird nicht angegeben.

#### VIII.

# Bemerkungen

über einige alterthumliche Gegenstände. (Bon bem herrn Pastor D. Aich el zu Elsborf im herzogthum Bremen.

Es barf nicht erwartet werden, daß es immer Gegenstände von so hohem Interesse sind, auf welche die Ausmerksamkeit hingewiesen wird, wie es geschehen ist durch die Nachricht von der ältesten Landkarte aus dem Mittelalter im Besitze des Klosters Ebstorf, die nun im vaterländischen Archiv 1834, an dem Herrn Geheimen Canzleirath Nitter Blumenbach, einen so vortresselichen Beschreiber gefunden hat.

über ben Fund jener so merkwürdigen Karte kann ich weiter keine andere Auskunft geben, als daß mir diefelbe bei einer Reise durch Ebstorf im October 1832, auf welcher ich das Kloster besah, durch die Güte des Chorfräuleins von Lasperg gezeigt wurde, als von ihr bei Aufräumung des erwähnten, jedoch nicht einmal durch Fenster gegen die Witterung geschühten Gemaches, wo sie sich noch damals besand, gefunden. Auf meiner zudem eiligen Reise, konnte ich mich über die Karte selbst nicht verständigen; ich glaubte jedoch, sie als merke würdig genug zu erkennen, um durch eine, in der hannoverschen Zeitung von 1833 ausgenommene Nachricht ausmerksam darauf machen zu müssen, während sie sonst vielleicht für immer in ihrer Verborgenheit geblieben und

barin untergegangen mare. 1) Es hat mir eine nicht geringe Freude verurfacht, jest die so vorzügliche Beschreisbung im vaterländischen Archiv zu lesen, worin der Entbedung der besagten Karte sogar eine wissenschaftliche und nicht bloß curiositätische Bedeutung beigelegt wird.

Ich wende mich ju ben Nachrichtengüber andere alterthumliche Gegenstände.

- 1) Außer ben übrigen bekannteren Raturmerkwurbigkeiten im Rlofter ju Cbftorf, außer ben vortrefflichen Glasmalereien, bem jum Theil fehr fostbaren Altar: fcmud, worunter 3. B, ein Relch von gebiegenem Golbe, funstreiche und koftbare Stickereien u. f. m., befindet fich in bemfelben Gemache, worin ich bie ermabnte Landfarte fab, eine Urt von Bibliothet. Der großere Theil berfelben besteht nun gwar aus litterarisch unbebeutenben Buchern; unter biefe aber find gemengt eine bebeutenbe Bahl aus ber alten Rlofterzeit herrührenber Bucher, zwi= fchen welchen, wie ich vermuthe, gewiß bas Gine ober bas Undere fur ben Alterthumsforscher von Bedeutung ift. Ich muß mich begnugen, bie Aufmerkfameit funbiger Manner barauf zu richten und Gile zu empfehlen. Die meiften fcheinen fur rein flofterliche 3mede beftimmt. 2)
  - Durch jene Zeitungsnachricht Kenntnis von ber Karte erlangt, hatten wir bei einer Unwesenheit bes Herrn Umtmann Woempner in Hannover Beranlassung gesnommen, um übersenbung bes merkwürdigen Ulterthumsestücks zu ersuchen.
  - 2) In Bolterbingen, im Amte Rotenburg, ift bie Rirche im Befige einer Incunabelbibel. Die baselbst befind=

2) Bermeintliche Runenschrift auf einem Granitstein eines zerfallenen hunen= grabes in ber Nahe von Nartum, im Umte Ottersberg.

Sogenannte Sunengraber, Sunenfeller ober Steinhäuser sind eben nicht etwas Seltenes. Aber por etwa 6 bis 8 Jahren fam mir bie Rachricht ju Dhren, auf einem Steine, ber ben Ruinen eines folchen Gunengrabes angehore, in der Rahe von bem Dorfe Rartum, im Umte Ottereberg, befinde fich eine Infchrift, welche, obwohl fich schon Manche bamit beschäfftigt - unter Underen frangofifche Ingenieure — bis jest noch nicht entziffert fei. Diefes ichien offenbar auf etwas Zugerorbentliches hinzubeuten. Durch die Gute bes herrn Landesokonomiecommissairs Witte in Bremervorbe erhielt ich, nebst jener nachricht, jugleich eine Beichnung ber in bem Steine befindlichen Beichen. Dbgleich fie nun Mehren von mir mitgetheilt marb, fo murbe boch eine genügenbe Entzifferung nicht gefunden. Bor furger Beit begab ich mich benn an Ort und Stelle in ber Absicht, diese Beichen felbst einmal anzusehen.

Die Ruinen biefes Hunenkellers befinden sich ganz in der Nahe von Nartum, unfern des Weges nach Steinfeld, mitten im Ackerfelde eines dortigen Haus-manns, auf einer sehr allmählig ansteigenden Unhöhe, die eine ziemlich weite Fernsicht in die ziemlich flache Umgegend barbietet. Sie waren mit Gestrüpp von Eiz

lich gewesenen schönen Glasmalereien sind jest in ben Fenstern bes Doms in Berben angebracht.

chen und Brombeeren bewachsen. Unter den mehren Granitsteinen, die hier lagen, zeigte mir nun der Kührer benjenigen, auf welchem, nach seinem Ausdrucke, » der Name, den noch Niemand hätte ausdeuten können, « besindlich war. Derselbe ist flach und steht senkrecht etwa 4½ Fuß aus der Erde hervor, während er auch etwa 4 Fuß breit ist. Nach Entsernung einigen Moosses, sah ich denn auch sehr deutlich jene, mir schon bestannten Zeichen dicht über der Obersläche der Erde.

Weil bie, wenn auch nicht mehr geordnete, Lage ber Steine offenbar an nichts Unberes benten ließ, als. wie gesagt, an Ruinen eines Hunengrabes, und in eisnem ber bagu gehorenben Steine fich nun jene Schrift= guge geigten, von Moos und Geftrupp ummachfen, unentziffert, obwohl von Mehren untersucht: wer wird mir es verargen, baß ich noch fortwährend, indem ich nur jene erfte Reibe berfelben fab, glaubte, ein hochft wichtiges und merkwurbiges Stud bes grauen Alterthums por mir ju feben? Wie jene Karte, bie einzige bisber bekannte bes Mittelalters; fo bachte ich mir fcon bas. wenigstens in ben Bergogthumern Bremen und Berben, einzige Eremplar von Runenfchrift vor mir ju haben, von ber ich freilich fonft nie etwas gefeben, aber boch gehort hatte, baß in ben Schriftzugen einige Uhnlichkeit mit bem romifchen und griechischen Alphabete stattfinben folle.

Indem ich aber mit der Reinigung des Steines beschäfftigt war, wurden mir Spuren bemerklich, daß noch weiter nach unten in der Erde eine zweite Reihe der Inschrift versteckt sei. Es wurde ein Spaten her-

beigeholt, da festanliegendes Gestein das tiefere Eindringen in die Erde unmöglich machte. Kaum hatte ich einige Schaufeln voll Erde und Kiefel weggeräumt und den Stein gereinigt; so zeigte sich auch, ich muß gestezhen, kaum zur angenehmen überraschung, die sehr deutlich eingehauene Jahreszahl 1673. Da ich hierdurch die überzeugung erhielt, daß hier rücksichtlich der Inschrift nicht an graues Alterthum zu denken sei, und daß bei derselben die Umgebung, welche allerdings dahin versetze, vergessen werden musse; so wurde mir bald auch die obere Reihe der Zeichen klar. Der plattbeutssche Steinhauer hatte nichts Anderes angeben wollen, als das Datum des 30. Jul. (de börtigste Juli) 1673.

Die Schrift ware also augenfällig klar, und zwar so, bag dabei an Urzeiten nicht zu benken.

Wenn nun aber Das auch ist; so bleibt bennoch bie Sache nicht ohne Interesse und wohl einer nähern Unstersuchung werth, was benn eigentlich mit diesem Dastum angezeigt werben sollte. Ist es ein historisches Denkmal oder nicht? Wird bamit der Tag eines an diesem Orte vorgefallenen Ereignisses von Wichtigkeit bezeichnet oder ist Das nicht der Fall?

Ware es nicht, wie ift es benkbar, bas ein Bauersmann zu feinem Scherze diese Inschrift, die in dem harten Granitstein einige Linien tief und 5 Boll lang, nicht ohne bedeutende Mühe gewesen sein kann, anfertigen ließ an einer Stelle, wo keine Wege, keine Grenze, sondern die rings gehende Umgebung der einem Eigenthumer und altem Eingesessenn angehörenden Feldflur, und zu einer Zeit, wo der nartumer Bauersmann wohl nicht viel Interesse an solche Denkmäler hatten? — Wäre es, wie konnte in dem nahe liegenden Dorfe alle Nachricht darüber verloren gehen, nach erst so kurzem Zeitverlauf und an einen inzwischen verstossenen Zeitraum von vielen hundert Jahren geglaubt werden? Ein fast 80jähriger alter Mann des Dorfes erzählte mir, daß er in seinen jungen Jahren einen wohl 100jährigen Greis gekannt, welcher schon von der Merkwürdigkeit und dem Alterthum dieser Inschrift geredet, aber auch ihre Bedeutung nicht gekannt habe!! —

Fast hätte ich Lust, hier eine Episode über das oft gepriesene historische Bewußtsein aus Tradition » nach einer, wie man vernimmt, so geringen Anzahl von Jahren, wie 100 oder 150, wo noch Leute leben mußten, die Augenzeugen oder Zeitgenossen gekannt haben, « einzuschalten.

Wie wichtig ober unwichtig nun auch biese Inschrift sein mag; jeden Falles wird boch biese Nachricht ben etwa von berfelben verbreiteten Gerüchten steuern.

3) Merkwürdig ichoner Relch von 1512 im Befige ber Rirche gu Eleborf.

Wennschon ber am 4. Mai 1829 in ber Bischoffegruft im Dome in Berben gefunbene Relch so großes

3) Eine halbe Stunde von Nartum entfernt, befindet sich in dem schönen steinfelber Holze, bessen hohe Baum= gipfel von zahlreichen Reihern behorstet werden, ein noch besser erhaltenes und größeres Steinhaus. Romantisch gelegen, werden von Notenburg aus im Sommer geselzlige Ausflüchte nach diesem Orte gemacht. Man sindet in der Nahe Rasenbanke u. dgl.

Auffehen wegen feiner ichonen Form und Arbeit erregte, baß ber Conducteur Bergmann fich veranlaßt fah, einen Steinbruck bavon anzufertigen, ber vielleicht noch in Berben vertäuflich ift; fo übertrifft ber biefige Relch jes nen noch bei weitem in jeber Sinficht. Wohl ift jener biefem hochft ahnlich ber gangen Korm nach und in manchen baran angebrachten Ibeen; allein in ber Gravirund Gifelir : Arbeit, in ber Mannichfaltigfeit ber Erfins bung, an Sorgfalt und Schonheit ber Muefuhrung ift ber hiefige noch in einem weit hoheren Grabe ein Dei= fterftuct ju nennen. Wahrend jener nur mit gravirter Arbeit geschmudt ift, gieren biefen forgfaltig gearbeitete Sautreliefe und burchbrochene Arbeit. Go fah ich, an pielen Orten wohl fostbarere Relde rudfichtlich ber babei genubten Stoffe, aber feine fconere rucfichtlich ber babei angewenbeten Runft.

Ehe ich zu ber Beschreibung bes Kelches selbst, ber aus Silber, bas stark vergoldet, versertigt ist, übergehe, erwähne ich ber unten im Fuße besindlichen Inschrift. In Mönchsschrift eingegraben, lautet sie also: Brandanus Salemon, vicarius Bremensis et Gnete Bilen statuerunt me sieri anno domini 1512. Statt sieri hat man längere Zeit siliae gelesen, aber falsch. Über die Jahrszahl später.

Jest zur Beschreibung bes Relches. Er besteht aus 3 Hauptgliedern, jebes 3 Boll hoch.

Der Umfreis bes Fußes bilbet bie Figur einer fechs: fachigen Rosette. Das unterste Glieb bes Postamentes ift ein vorspringender Hohlkehl. Über ihm liegt auf einer jurucktretenden kleinen horizontalen Fläche ein sich

langs fcblingender Gierftod, über welchen bann perpenbicular fich eine fcon burchbrochene, etwa 3 bis 4 Linien breite Laubborte windet als Sauptglied bes un. terften Poftamentes. Der Sims beffelben wird fcon von dem fich von den außerften Punkten ber Lunetten ber Rosettenfacher flach, bann aber verjungt fentrecht zu einem Beragon facettirt erhebenbem Schafte gebilbet. fo baß ber untere Theil biefes letteren, wenn er nicht noch zu bem Postamente gerechnet werben muß, mas wohl vielleicht wegen bes Berfallens in brei gleich hobe Sauptglieber bes ganges Relches wichtiger fein burfte, bas Unfehn hat einer ftart entfalteten, umgewendeten und mit feche abgewundenen Blattern verfehenen Tulpe ober Lilie. Sowohl bie Facetten, als auch bie nach ben feche Salbzirkeln ber Rofette flach hingebogenen Blatter find ringe mit ben fauberften gravirten Bierrathen in gothifden Kormen gefchmudt. Muf ber mitt= leren Alache aber ber nach ben feche Salbgirfeln ber Rofette hingebogenen Blatter, befindet fich eigener und verschiebener Schmud. Ich gebe fie einzeln burch. -I. Kreuzigung Chrifti mit Maria und Johannes. Das Rreug und ber Boben gravirt. Die Figuren Sautreliefs von der Große eines Bolles. Maria und Johannes auf Confolen. Es ift mohl nicht gerabe gu behaupten, baß bie Figuren vollendet fcon feien, bennoch ift bie Arbeit hochft bewundernswurdig wegen der Sorgfalt, burch welche bei einem fo fleinen Mafftabe jeber Theil fcharf und proportionirt hervortritt. Die Inschrift im Rreuze ift mit fleinen gothischen Buchftaben. II. Paulus mit bem Schwerte; IV. bie beilige Jungfrau auf ber Mond:

fichel mit bem Chriftuskinde; VI. Petus mit ben Schlusfeln. Die gange Form biefer brei Figuren und ihre einzelnen Theile, ihre Stellung, thre Uttribute, Die Gemanber gewiß hochft bewundernswurdig und meifterhaft grapirt. Bei ber Monbfichel fehlt fogar bas Geficht nicht, aber es ift, ob aus lieblicher Gaftitat, ober weil Die Solbfelige fein Untlis mit Ruben treten fann, nicht wie gewöhnlich nach außen gerichtet, fonbern nach in: Die Simmelstonigin ift mit ftrablender Glorie umgeben. Paulus und Petrus find ohne Beiligenfchein. - III. und V. zeigen zwei Wappen in altbeutscher Korm ohne Belm und Dede. V. wird burch einen gemafferten linken Schrägbalken getheilt, und hat beshalb genque Uhnlichkeit mit bem von Sandbeckschen : III. gerfällt in brei fcblichte, bandweis=getheilte ober gefaschte Felber. Im oberften find gwei abgekappte Baumafte ohne Laubwert. Mus ben Stumpfen ber brei an jebem befindlich gewesenen Zweige fcheinen Flammengungen ausaugeben. 3m mittleren Felbe liegen freugmeife amei Balken, an beren Enben fich Saken befinden; ober fol len es zwei Gagen fein ober etwas Unberes? Sm unterften Felbe ift ein folder Baumaft, wie im oberften beren zwei finb.

Dieses ware benn ber untere Theil bes Kelches bis 3 Boll hoch. Wir kamen nun zu bem zweiten, bem eiz gentlichen Stock ober Schaft, ebenfalls 3 Boll.

Nachdem berfelbe fich mittelft mehrer Leiften, Sohls tehlen und Runbstäbe auf bem vom Fuße ausgehenden Beragon gegrundet hat, geht er fechsteitig aufwarts, bes stehend aus burchbrochener Arbeit in Spigbogenform,

hinter welche wieder eine vergoldete Röhre eingeschoben ist, welche durchglänzet. In der Mitte diese Schaftes befindet sich ein dicker Knauf, ebenfalls von schöner durchbrochener Arbeit, aus welchem sechs Rauten giebelförmig vorspringen, deren Flächen blau emaillirt und mit den gothischen Buchstaden J.H.E.S.V.S. dezeichnet sind. (Bekanntlich wird bei dem Namen Jesus das H häusig eingeschoben gefunden, entweder um den spiritus lenis auszudrücken, oder um dem E die Dehnung des griechischen  $\eta$  zu sichern.) — Dieser Stock schließt sich dann mit einer sechsspisigen, sternähnlichen, etwas gehöhlten Scheibe, auf welcher dann die sehr schön geformte schlichte Trinkschale, auch von 3 zoll Höhe, ruht.

So weit mir nun bie technischen Ausbrude zu Gebote ftanben, hatte ich benn hiemit die Beschreibung biefes schönen Relches geliefert.

Es blieben nun noch zwei Fragen übrig.

- 1) Wer waren jene Personen, welche ben Kelch schnetten? hier ist keine Nachricht mehr von ihnen vorhanden. Wahrscheinlich beziehen sich die beiden erwähnten Wappen auf sie, und so mögte es vielleicht badurch möglich werden, ihre Spur aufzusorschen. Allein mir fehlt hiezu genügende heralbische Kunde 1).
- 2) Ber war ber Meister? Folgende Grunde verleiten mich, auf Luthe Bruggemann zu muthmaßen. a. Merkwurdig auffallend ist die Uhnlichkeit mit bem

<sup>1)</sup> Der herr Berf. ift ersucht, eine Zeichnung ber Bap= pen bem hiftorischen Bereine gur Auftlarung mitzutheilen. Die Reb.

in Berben aufgefundenen, bereits erwähnten Relche. Unter bem Rufe Diefes aber hat jener Meifter felbft feinen Namen eingegraben. b. Lange Beit fonnte ich bie ameite Biffer ber Sahregahl -5- nicht herausbringen. (Gie fieht aus fast wie eine 2, oben mit einem gera= ben Striche, wie in alter Beit ublich, aber unten frumm rechts gebogen; ober wie eine umgefehrte 2 nach jegiger Urt ju brucken; ober wie eine 7, beren unterftes Enbe rechts herumgezogen.) Da fiel mir in bie Sanbe » Sans Bruggemann's Altar im Dome ju Schleswig lithographirt herausgegeben von Bohnfen, « und hier fand fich auf einem ber Blatter, bei Belegenheit einer Inschrift, basfelbe Beichen, wo es benn ausbrudlich burch eine baruntergefette jegige 5 erflart wurde. Sans Bruggemann aber und Luthe Bruggemann follen Bruber gemefen fein. Die leicht bedienten fie fich berfelben Beichen. Aber wo lebten fie und wer maren fie? -

Noch bemerke ich, daß zu diesem Kelche eine sile berne, gleichfalls schon vergoldete Patene gehört. Das Innere derselben ist eine viersache, hohl getriebene Rossette. In den vier Winkeln derselben sind Engelbruste bildern mit ausgebreiteten Fittigen, auch schon gravirt. Auf dem Rande derselben ist ein Zeichen, wahrscheinlich des Meisters, eingegraben. Es besteht aus einem Kreise, in welchem sich ein doppeltes Kreuz besindet. Gleichsam 8 Radien gehen vom Centrum aus, und ist je ein Radius ähnlich einer Dolchspisse, und der andere einer slammenden Fackel.

#### IX.

## Denkwärdigkeiten

aus bem eigenhandigen Tagebuche bes, '1657 verstorbenen Großvoigts Thomas Grote. (Fortsetzung ber Mittheilung im vaterl. Archiv, 1834. Seite 315 ffl.)

Bon bem herrn Cammerjunter und Garbelieutenant

Reichefreiherrn Grote ju hannover.

Bulfenbuttelfche Treffen b. 18. Juni 1641.

Connabents ben 19. Juni haben bie Ranferliche morgens frube mit ganber macht bie Schanbe ju Rummelfen attaquiret unbt berogestalt canoniret, bas bie Schwedische bieselbige verlassen undt fich beffer nach ber Bohe amischen Tiebe und bem Damb. Go über bie Oder gemacht, in bataille gestellet, Worauf heftig mit Canonen ju fpielen angefangen, und weiln die Schwebi= fche artillerie uf ber hohe gepflanzet gewesen, die Rayferliche aber bie Ihrige wegen bes ftetigen scharmubiren fo geschwinde nicht anbringen konnen, Go hat jene ben meiften effect gethan. Deffen aber ohnerachtet ift ber Rapferliche rechte Klugel (in welchem, bem eingelangten Bericht nach, die Benersche Bolker, Go von bem Commanbanten in Bulfenbuttel, Bern von Setterich, als General Major angeführet, geftanden) uf ben Schwebifchen linken glugel, in welchem 8 Brigaden gemefen, mit großer Furie jugangen, ba es ban unter biefen benden Partheyen undt igobenannten Flugeln Nachmit= tage ohngefehr umb 2 uhren ju einem harten treffen

gerathen, berogestalt bas 2 - 3000 Man uf ber Bablstadt geblieben undt viele verwundet worben.

Die übrige in bataille gestellte Bolfer findt jum Treffen nicht kommen. Sondern benberfeits in Ihrer station eine zeitlang bestehen blieben, Bis entlich bie Ravserl. armée sich nacher Wulfenbuttel fegen Abenbt wiederumb gurudgezogen, von welcher bie Schwebische . . . Fehnlein undt . . . Standarten erobert. Undt weil die Ranferliche, bero gefangenen Auffage nach, bie Lofung, Jesus Maria undt fein Quartier, ausgeben, So feindt bie Schwedischen, beren Lofung gemesen, Silf Jesus, barüber fehr erbittert worben, undt haben gar wenigen hernacher Quartier geben wollen.

Undt wirdt ins gemein berichtet, bas bie meifte undt beste Beversche Infanterie geblieben, berofelben Cavallerie auch imgleichen großen schaben gelitten haben foll.

Diefe negftfolgenbe 3 tage, als ben 20., 21. unbt 22. Juny haben fich benberfeits armees in ber ftille gehalten. Die Schwedische nebenft ben allierten ift an ihrem orbt ber bataille ftehen blieben, bie Rapferliche aber haben fich hinter Bulfenbuttel bis an Dhren ge-Mittlerweile haben benbe Theile ihre Tobten, So entweder im Treffen geblieben, ober hernacher von ben empfangenen Bunben gestorben, nach Rriegemanier begraben, welches bas viele Schießen veruhrfachet, So man überal gehoret, undt nicht anders vermeinet, 216 man Sie in action begriffen gewefen.

Diengstags ben 23. Juny Rachmittags umb 4 Uhr haben bie Rayferlichen Ihr Lager bey Ohren angezundet,

### 152 IX. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

undt dieselbige nacht über marchiret, undt sich kegen Salbahlem zugewendet. — Sobalt die Schwedische solches erfahren, Seindt sie gleichsfals aus Ihrem Lager usgebrochen, undt haben sich über den Damb bey der Weinberger Schant über die Ocker gezogen, zumahlen der gemeine russ gangen, als wan die Kapserl. armée uf derselbigen seite sich der Stadt Braunschweig nähere, undt also die Schwedische armée von dieser Stadt abschneiden, undt sich der Proviant daraus bedienen wolte. Nachgehents aber hat man vermerket, das Sie mitlerzweile die groben Geschüß undt dagage immersohrt dist an die Asse gewendet, undt sich daselbst an einem vortheilzhaftigen ordt gelagert, und alba am 24. undt 25. Juny zubsistiret.

Am 26. Ejd. haben Sie die armée avanciren undt an den Kiwisdamb gehen lassen, Auch darauf solgents die gange armée daselbst campiret. Das Haubtsquartier hat Ershersog Leopolt Wilhelm zu Ofterreich nebenst dem General FeltMarschalk Piccolomini undt andern hohen GeneralsPersohnen zu Jerrheim gesnommen.

Am 27. Juny aber hat sich die Kaiserliche armée über den Kiwihdamb begeben undt an demselbigen orte das Lager genommen, woselbst die Schwedische undt alliirte dabevor, ehe man uf Wulsenbüttel gangen, gezlegen. Eodem die seindt diese auch aus Ihrem Lager ufgebrochen undt bis Scheppenstedt marchiret. Am folgenden 28. Juny seindt Sie an den Kiwihdamb gezucket, undt haben gleichsals das Haubtquartier die

Generals Persohnen zu Jerrheimb genommen. Uf bas Rayserliche Lager ist mit stücken stark gespielet, berogesstalt bas Sie sich nacher Westerburg an die höhe gezogen undt sich hernacher serner zwischen Oschersleben undt Gröningen gelägert, in welcher station beyde kriegende theile eine Zeitlang bestehen geblieben. Unterdessen aber ist mit serner aussühr: undt Versertigung des Dambs über die Ocker sortgesahren, undt das wasser in Wulfenbüttel, der gesangenen Aussage nach, zimblichermaßen hinein gestawet, dahero viele Würger ausgewichen, undt die Guarnison sich auf die Wälle zu logiren angesangen. Die Schanzen aber bey und nebenst diesen Damb seindt von des Kürstl. Hauses Wölker besetet.

Die Sabbathi 3. July. Als von Herhog Christian Lubewigs F. G. ber Obrister Wurmb an M. G. Fürsten undt hern anhero abgeordtnet undt hochg. S. F. G. burch benfelben nochmahls ersuchet worden, das Sie sich belieben lassen wolten, nachdem sich das KriegsUnwesen in diesen landen etwas gestillet, Sich zu S. F. G. nacher Handver zubegeben, damit oberwehntermaßen derosselben Landtsfürstliche Regierung im Fürstenthumb Caslenderg nuhmehr recht gesaßet, undt im übrigen gute Berordtnung gemacht werden möchte, So haben S. F. Gnaden darein verwilliget, undt seindt am folgenden Dienstag den 6. July von Zelle usgebrochen, undt Nachmittags umb 2 uhren zu Handver glücklich angelanget.

Dafelbst Seinbt am folgenden Morgen ben 7. July S. CammerRhat Friederich Schenk zu Winterstebt, undt

### 154 IX. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

D. Justus Kipius von Herkog Christian Ludewigs F. G. beputiret, welche nebenst M. G. Fürsten undt Hern anwesenben Rhaten, den Ausschuß der Calenbergischen Landtstände, wegen der Pralaten der Abt von Locken, von der Ritterschaft Johst von Rheden,

Dieterich von Heimborg Levin Hacke Jochims Göge Bacob Arendt Pape . . . . v. Alten

Nebenst ben Abgeordineten von ben Stabten Göttingen, Sanover, Sameln, Nordtheimb, mit ihren desideriis undt monitis horen undt baraus referiren folten, geftalt auch bamit fruhe morgens ber anfang gemacht, unbt hat D. Kipius, nach bero unter une vorhero gepflogenen Conferent ben obg. Landtständen ben Bortrag gethan, bas Ihr gnediger Kurft undt Ber entschloffen, mit bero Bern Bettern assistentz und einrahtung nuhmehr bero Regierung zu faffen, unbt de novo zu bestellen. G. R. G. wehren auch awar gemeinet, hieben bero getremen LandtStanbe desideria ju vernehmen, Es hette aber bie meinung gar nicht, bas G. R. G. hieben einige cognition, Clage ober Unbtwordt ergeben laffen wolten, besondern Sie behielten sich biesfals in Bestellung bes Regiments bie Ihr guftebenbe Landtsfürstliche jura allerdings frey undt bevor. Sie bie LandtStande moch: ten auch bero habenbe monita mit gutem glimpf ohne acerbitet an : unbt vorbringen.

Hierauf haben bie Landt Stande burch bero Syndicum Christian Wilhelm Engelbrecht wieder einbringen

laffen, bas Gie fich unterthenig bebanten theten, bas S. K. G. Sie, als beroselben perpetuos consiliarios ben biesem wichtigen wert mit ihren monitis horen wolten. Bebingten, bas Gie nicht gemeinet, einigen Menfchen zu beschimpfen, wenigers G. R. G. Lanbts. fürstliche jura ju frenten. Ertleren fich babin, bas Sie alle undt jebe biefes loblichen gurftenthumbs Berfagung undt dispositiones, Bevorab baß lette Ihres gemefes nen anebigen Lanbtefürsten, hochlobl. geb. binterlaffenes Testamentum in vigore undt observantz erhalten helfen wolten, undt befunden Sie, bas biefe ibige De= liberation uf 2 SaubtPuncten beruhete, 1) bie formam regiminis, 2) bie Perfohnen, Go biegu gebraucht werben folten, betreffend. Do nun G. F. G. ihre gebanten hieruber gnebig erfobern murben, wehren Gie erbietig, biefelbe mit guter moderation in Unterthenig= feit zu eröfnen.

H. D. Kipius: Man erinnerte sich, bas die Landts Stände sewol kegen Herhog Christian Lubewigs, Als auch Herhog Friederichs zu Br. u. L. FF. Gg. sich hiebevor schriftlich vernehmen lassen, das Sie ben diesem hochwichtigen werk etzliche monita vorzubringen vor nöztig ermessen, undt stünde es nun dahin, ob Sie ad specialiora gehen wolten.

Illi: Hetten ihre justa et pia desideria S. F. G. babevor, vermittelst überreichung unterschiedlicher Memorialien unterthenig vorgebracht. Do nun bemselbigen abgeholsen werden möchte, wehre der sachen geraheten. Würden aber S. F. G. von ihnen gnedig begeheren, bas Sie sich vernehmen lassen solten, mit was

#### 156 IX. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

Perfohnen das Regiment hinwieber zu bestellen, mehren Sie ihre gebanten zu eröfnen erpietig.

S. D. Kipius: Es wehre zwar eußerlich berichtet, Als wan Sie bergleichen Memorialia übergeben, Man hette aber biefelbige nicht gesehen.

Was aber ins kunftig von S. F. G. vor Rhäte undt Diener zubestellen, bavon mit ihnen zureden undt zuhandeln, wehren wir nicht befehligt, hielten es auch dafür, bas Sie die LandtStände in hoc passu mit S. F. G. als dem Landtsfürsten gar nicht participiren könten. Jedoch wehren S. F. G. auch nicht gessinnet, solche Diener anzunehmen, kegen welche die Stände erhebliche Uhrsachen einzuwenden hetten.

Illi: Es hette bie meinung bey ihnen nicht, S. F. G. wegen bestellung ber Diener einige maaß zu geben, Sondern beten nurt, Sie mit ihren erinnerungen zu hören. Acceptiren S. F. G. gnediges anerbieten undt bitten alles favorabiliter zu referiren.

Diesemnegst ist hieraus II. FF. Gg. bepberseits unterthenige Relation erstattet, welche sich nebenst bes hern Landtgrafen Johans zu hessen F. G. zusammen gethan, undt sich einer meinung verglichen, darauf der Obr. Wurmb, Cantler Stucke, undt hosmarschalk Stäbing ersobert, welchen von Ihr F. G. wegen durch D. Just. Kipium eine Anzeige geschehen, worauf Sie ihre unterthenige erclärung eingebracht, undt communicationem dero von den LandtStänden übergebenen Memorialien, undt Sie darüber zu hören unterthenig gesucht undt gebeten.

Nachmittags haben wir uns mit obg. S. Calen-

bergischen beputirten Rhaten zusammen verfüget, unbt bie obberührte am 11. unbt 19. Maji, auch 30. Junii übergebene Memorialia cursorie burchgelesen.

Um folgenden Donnerstag, mar ber 8. July feinbt wir abereins morgens umb 6 Uhr jusammen fommen, undt haben vertrauliche Unterredung gepflogen, wie biefen fachen ohne Beitleuftigkeit in aute abzuhelfen. Da= ben baraus 333. F. Gg. hernacher h. 9. unterthenig referiret, welche fich anedig gefallen laffen, bas erftlich ben gesampten Calenbergischen Rhaten, unbt folgents auch ben anwesenben LandtStanben in Ihr K. Gg. Regenwahrt angezeigt werben folte, masgeftalt biefelbe vor biensamb undt notig befunden, bas bie vorangeregte Differentien in aute bengelegt, bie besmegen ergangene Scripta undt Memorialia cassiret undt mortificiret, undt genglich ufgehoben werben mochten, mit gnebigem begehren, bas Gie allerfeits ihr untertheniges qutachten erofnen mochten, wie G. F. G. Regierung bestermaßen zu bestellen.

Diese Anzeige ist alsbalt barauf in III. FFF. GGG. Kegenwahrt vom H. V. C. Affelman ben sempt= lichen Rhaten angebeutet worben.

Worauf her Cantler Stude anfangs wegen bes Obristen Wurmbs, Marschalk Stäbings undt Seinentshalben zur erclerung eingebracht, bas Sie keine uhrsache zu ben angezogenen Mißhäligkeiten geben, Sie wolten zwar bieselben uf Ihr F. G. gnediges begehren undt gutachten gerne accomodiren laßen, do es nurt ohne verletzung ihrer Ehren undt guten Leumuths geschehen könte. Im übrigen wehren so wol Sie, als auch alle

## 158 IX. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhanbigen

bie andern Rhate gang willig, S. F. G. mit dero getrewen einrahtung undt gutachten wegen ber anstellenden Regierung an handt zu gehen, undt ihre unterthenige gedanken darüber zu eröfnen.

Eben bergleichen anzeige ist biesemnegst ben Anwesenden LandtStänden bes Fürstenthumbs Calenberg in
hochg. Ihr FFF. Gg. praesentz gethan, welche Sie
auch alsbalt durch bero Landtsyndicum beandtworten
lassen.

Nachmittags ben 8. July seind III. F. Gg. abereins zusammenkommen, undt haben erstlich bem Hern Cantler Studen (weiln ber Obr. Wurmb bis uf ben folgenden Worgen dilation gebeten) absonderliche audientz geben, welcher ben statum hujus ducatus, bessen geführtes Regiment, undt die dazu gehörige pertinentien weitleuftig wiederholet, daben auch esliche Defecten der Regierung undt was vor remedia zu gesbrauchen, angedeutet.

- 2) Ist ber Hofmarschalk Johan Eberhard von Stäbing mit Seinem bedenken gehöret, welcher die ben bem CammerRhat undt ben Hofe eingerissene mangel angezeiget. Hat darauf die vorhin schriftlich gefuchte dimission nochmalen wiederholet.
- 3) Friederich Schenk von Winterstedt hat per discursum die vorgelaufene Confusiones in allen Rhaten, undt wie denselbigen ins Kunftig zu remedijren angedeutet.
- 4) D. Wissel, 5) D. Justus Kipius, 6) D. Jacobus Lampadius, geheimbe undt HoffRhate

haben gleichergestalt bieserwegen ihre vota ein Sedweber a part abgelegt.

Die Veneris 9. July mane h. 9 Haben wir mit ben Calenb. Deputirten obg. Rhaten abereins vertraulich conferiret, undt wegen bestellung der Regierung ohnvorgreisliche Vorschläge gethan.

Nachgehents haben III. FFF. Gg. bem Hern Obriften Georg Ernft Wurmb, D. VVeccio undt Hern Biegenmeyer, undt zwar Jedwebem absonderliche audientz ertheilet, undt ihr untertheniges gutachten in ofterwehntem po bes bestellenden Regiments vernommen.

Darauf auch etlich die Anwesende LandtStände von Ihr F. Gg. mit ihrem unterthenigen bebenken gehöret; welche unter andern darauf nochmals fest bestanden, das ber der Regierung ratione directorij enderung vorgenommen werden möchte.

Als auch Herhogs Augusti du Br. u. L. F. G. beroselben Rhate uf beschehenes ansuchen nacher Hanower abgeordtnet, Nemblich den Obr. Leutenant Gans, Mr. Oberg undt D. Schrader, So ist mit benselbigen noch diesen vormittag die Communication angesangen. H. Canhler Stucke hat die proposition gethan, welche uf 4 Haubt Pctn bestanden:

- 1) was ben bem isigen Zustandt ber arméen biefer ents vorzunehmen, It. wegen Wulfenbuttel.
- 2) Wegen bes Buftanbes an ber Befer.
- 3) Die Verpflegung bes Fl. hauses Boller, woben auch bes KriegeRhats und beren Instruction gedacht.
- 4) Bas weiters ben ben Regenspurgischen Tractaten ufm Reichstag zu thun undt zu beobachten.

#### 160 IX. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

Die Sabbathi 10. July ift bie voremehnte Sandlung wegen bestellung ber Regierung wieber vergenom= men, undt haben Bergog Chriftian Lubewigs &. G. mit pormiffen undt einrahtung bero vorhochg. Bern Bettern une Bellifchen Rhaten gnebig anbefohlen, mas von S. F. G. megen ben femptlichen Calenbergifchen Rhaten, undt amar einem Jehmeben insonberheit angezeigt merben folte. Immaßen auch folches zu verrichten alsbalt ber anfang gemacht, unbt erftlich mit Ber Cangler Stude gerebt morben. Nachgebents mit bem S. Dbr. Burmb. wie auch mit Krieberich Schenken von 2B. unbt D. Justo Kipio. Nachmittags ift bie anbefohlene anzeige ben ben übrigen Bern Rhaten continuiret, welche eins theils bis uf ben morgenben tag berofelben resolution verschoben.

Diesen tag ben 10. July ist die Schwebische undt andere alligeten armeen ben Jerrheimb undt bem Riwisdamb wieder ufgebrochen, undt sich anfangs ben Salbahlem gesehet, Nachgehents aber haben Sie sich in Ihr voriges Lager zwischen Wulfenbuttel undt Braunsschweig begeben, undt basselbe zu verschangen angefangen.

Die Solis 11. July 1641. Nach verrichtetem Gottesbienst haben bie semptliche Hern Calenbergische geheimbe undt HoffRhäte sich wegen bero gestrigs tages ihnen gethanen anzeige, uf gewisse condition undt maaß durch H. D. Kipium ercleret. Welches III. F. Gg. wir alsbalt unterthenig referiret, welche bahin geschlossen, das beroselben entliche meinung den Semptzlichen Calenbergischen Hern Rhäten in Ihr FFF. Gg.

Regenwahrt von H. V. C. Affelman angedeutet werben folte. Gestalt folches alsbalt barauf erfolget.

H. Cantler Stude hat anfangs im nahmen ber semptlichen Rhate, undt hernacher vor Seine Persohn allein geandtwortet. Bat uf 14 tage dilation, Alsban er sich kegen S. F. G. unterthenig also ercleren wolte, bas Sie bamit in gnaden friedlich sein wurden.

Friederich Schenk v. W. bedankte sich unterthenigs lich, bas S. F. G. Ihn zum Cammer Präsidenten gnesbig vociren wollen, annectirte ben bieser Charge zu Seiner verwahrung etliche conditiones.

D. Justus Kipius that die andwordt wegen ber übrigen gelahrten geheimben undt HoffRhate, Baten unterthenig, das S. F. G. die von Ihnen wegen guter Verfassung des Regiments angeführte Monita gnedig attendiren, undt eine gewisse Ordtnung machen lassen wolten.

Schlieslich that der V. C. Affelman uf empfangenen befehl hierauf andeuten, das die angezogene monita zu Hildesheimb in weitere deliberation gezogen undt alsolche gute Verordtnung gemacht werden solte, das es zu S. F. G. undt dero landt undt leute ersfprieslichen wolwesen gedenhen mochte. Alles cum voto etc. Womit also diese Handlung vor diesmahl beschlossen.

Act. 11. July a meridie h. 3. Die Fürstl. Calenbergische H. Rhäte haben bero votum uf die vorhin in publicis et militaribus proponirte 4 Haubts Puncta abgeleget, undt ber dem 3 po wegen der Verpstlegung des Fl. Hauses Völker den vorschlag gethan, (Baterl. Archiv, Sahrg. 1835.)

## 162 IX. Denkwurbigkeiten aus bem eigenhandigen

bas ein Jedes Fürstenthumb eine gewisse Summa gelbes benennen, undt darauf assignationes ertheilen solte; undt dieserhalb solte mit den hohen officiers tractirct undt gehandlet werden.

Die Lunae 12 Ejusd. seinbt wir Vormittags in biesen deliberationibus fortgesahren, undt ist unter andern wegen der obberührten Verpslegungsmittel geredt, undt es dasur Calenbergischen theils gehalten worden, das zwar der vorerwehnte vorschlag kein remedium adaequatum, sed necessarium wehre, Bevorab do man die milice ufrecht erhalten wolte. Ihr G. F. undt Her H. Christ. Ludewig F. G. würden dahin cooperiren, das die Tractaten mit den Officiers fortgesetzt werden möchten. Es müsten aber denselbigen obligationes undt versicherungen wegen der künstigen bezachlung ausgestelt werden.

Dieweil aber biese undt andere dergleichen sachen an deme ordte wegen der eilfertigkeit nicht ausgearbeitet undt beschlossen werden können, Als ist die abrede genommen, weiln die Wulfenbüttelsche Hern Rhäte ohn das mit uf Hildesheimb gereiset, das von M. G. F. undt Hern wegen Johan Behr, KriegsRhat besehligt werden solte, denen daselbst continuirenden consultationibus ferneres ben zu wohnen.

Nach eingenommener Mittagsmahlzeit ift hochg. M. G. Fürst undt her von hanover wieder ufgebroschen undt kegen Abendt zu Zell glücklich wieder anskommen.

Die Jovis 15. July ift zwischen ben Abgeorbinten ber Stadt Luneburg undt eglichen Fuhrleuten ein Vorbescheibt gehalten, wegen ber Umbsuhr bey undt neben bemelter Stadt Lüneburg. In deme dieselbe prätendiret, das alle Fuhrleute undt auch die Hopfenführer, welche durch dies Fürstenthumb über die Elbe reisen undt sahren wollen, durch die Stadt Lüneburg ihren weg nehmen müssen, welches aber diese nicht gestendig sein, undt also in contradictorijs versiren.

Dhne ifte nicht, bas bie Stabt Luneburg ein langjäriges undt altes Kl. privilegium habe, bas bie Senige, Go biefelbe ftraffen, welche uf bie Stabt Lunebura gewöhnlich zugeben, reifen, fahren, reiten unbt geben. bie Stadt nicht vorbenziehen muffen. Db aber folches uf bie reifenden Leute, welche alhier ju Bell ober ju Winfen, Efel undt bergl. Orter aus bem gurftth. Braunfcweig über bie Aller, uf Goltaw, Wigenborf undt bero ents uf Sarburg undt ben Bollenspiefer reifen wollen, verstanden werben konte, baben wirdt annoch angestan= ben undt hat noch zur Zeit absque pleniori causae cognitione nicht decidiret werben fonnen, Befonbern es ift hierin biefer Befcheibt ertheilet, bas articuli probatorij cum nominibus testium übergeben, bie gezeugen in biefer Sache abgehoret, undt biefelbe ohne meitleuftigfeit decidiret unbt erortert werben folte.

Am 20. July mane h. 9 ist ber Fürstl. Fram Wittiben von Hilbesheimb Hofmeister undt Abgesandter Joseph von Kospoht uf M. G. F. undt Hern gnedigen Befehl, von ben Rhaten mit Seinem andringen gehöret, welches die vorhabende Theilung dero von Herhog Georgen zu Br. u. L. F. G. hochseligen ged. hinterlassen mobilien, bahrschaft undt kleinodien betroffen,

undt S. F. G. ersuchet worden, das dieselbe in einem undt ander vorgefallenen Zweisel, Nemblich 1) ob den 3 ohnmündigen Hern Söhnen ad hunc actum curatores zu verordtnen, 2) ob ein solemne inventarium zu machen, 3) ob das Ff. Freulein zu gleichen theil, oder uf gewiße maaß zur theilung zu verstellen, 4) ob die fructus ultimi anni in diese allodialErbschaft geshörig, 5) wohin die getheilte güter in sichere gewahrsamb zu bringen, nicht allein dero rahtsames gutachten undt wie es den S. F. G. Hern Laters hochl. ged. todtsfal undt theilung gehalten, erösnen, Sondern auch 1 oder 2 vom Abel aus dero kandtschaft gnedig verordtnen wolten, welche dieser theilung mit den wohnen möchten.

Dies anbringen haben S. F. G. mir unterthenig referiret, welche sich barauf gnebig ercleret, wie es basbevor ben bergleichen Fl. theilung gehalten, Sich auch bessen zum überslus ben bero anwesenden Frawen Schwesster erkundigen lassen, undt die Resolution, nachdem es in der observantz befunden, dem Abgeordtneten schriftlich zu ertheilen besohlen, mit dem anerbieten, das S. G. Temants dero Landtsassen zu diesem actu uf vorhergehende weitere notification verordtnen wolten.

Dieweil diese tage sowol von Hildesheimb, Als auch von Braunschweig Fürstl. Schreiben einkommen, worin ben ben itigen Leusten eine schleunige Zusammenstunft im Fürstl. Hauß vor hochnötig erachtet, Auch dazu die Stadt Braunschweig vorgeschlagen worden, Als seindt die semptliche Rhäte am 24. July zusammen gesobert, undt unterschiedliche wichtige Pcta in deliberation gezogen, worauf die ablegirende Rhäte In-

struction gerichtet werben konte, undt seindt hiezu von S. F. G. benennet, Johan Christopf von Kötteris, gesheimber Rhat undt D. Ludewig Wiesenhaver, welche ben 27. Ejusd. von Zelle abgereiset.

Dieser tage über ist die Zeitung eingelanget, das die Kapserl. armée kegen diese lande wiederumb avanciret undt erstlich Osterwigk undt estliche tage hernascher Hornburg per accord occupiret. Von dannen Sie serner uf Liebenburg sich begeben, dasselbe Schloßetliche tage beschossen, undt erobert. Alda seindt 2. Compagnien von des Gen. Majeur Pithans Regiment gelegen, undt ist der junge Graf zu Hohenlohe, Hern Graf Ernsten Sohn, nebenst noch einem Haubtman dasselbst gelegen, welche beyde gesangen genommen. Die Soldatesca aber, So nicht niedergemacht, hat sich unsterstellen mussen.

Ferner haben bie Kapferliche Affelt unbt Bokenem eingenommen, unbt biefes zu beschangen angefangen.

Die Lunae 2. Augusti Abents umb 7 uhr ift ber alte Gros Boigt Georg von ber Wense, nachdem er eine geraume Zeit schwach undt betlägerig gewesen, zu Zell sehlig verstorben.

Um folgenden Mitwochen, war ber 4, ift beffelbis gen Bruder Wilhelm von der Wenfe, LandtRhat, durch einen ohnvermuthlichen fall, wie er bey besichtigung Seiner Mühlen von dem Mühlen Nadt ergriffen undt sehr beschediget, aus diesem zeitlichen Leben verschieden, undt abgesodert worden.

Am  $\frac{10}{20}$  Aug. ist uf bem Reichstag zu Regenspurg bas Kapserliche Edictum, die generalem Amnistiam

166 IX. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

betreffendt publiciret undt nachgehents bem Reichs Abschiedt inseriret worden.

Die Martis 10. Aug. ift bie junge Berfchaft anhero gegen Abenbt von Silbesheimb angelanget, Nemb: lich secundogenitus Bergog Georg Wilhelm, Bergog Johan Friederich und Berbog Ernst Augustus gebrubere, Berhoge ju Braunfchm. undt Luneburg, undt feindt Ihr FFF. Sg. am folgenden tage von hier uf Walerobe gereifet. Sochg. S. Georg Wilhelms R. G. haben Sich von bannen uf Rotenburg jum Bern Ergbifchopf zu Bremen und ferner zu ber Kon. Mt. in Dennemark, biefelbe ju befuchen undt zu begrußen nacher Gludftabt begeben. Die andere benbe junge Bern aber feindt ferner uf Bremen undt Murich in Dftfrieglandt gereifet, wofelbften fich S. Georg Wilhelm undt S. Johans Friedrichs FF. Gg. wieber conjungiren unbt ins Niederlandt reifen wollen. Der jungfte Ber aber wirdt alba ju Murich, bey ber Fram Mutter Schwefter ein Zeitlang verbleiben. Dit 3hr FFF. Gg. feinbt fortgereifet, S. David Danede Sofrath unbt Abt, Reurschus undt Brint.

Eben an biesem Abenbt ist ber H. Gen. Leutenant H. E. von Klising mit FJ. FF. Gg. anhero gekommen, mit welchem uf S. F. G. gnebigen befehl ich wegen ber prätendirten Unterhaltung ber 4 Comp. zu Roß von Seinem Regiment reben undt Ihm remonstriren mussen, das S. F. G. über bero landt undt leute diese verpstegung nicht nehmen, noch sich ufburden lassen könten.

Um 11. Aug. à meridie h. 3. Ift benen von

S. F. G. anhero verfchriebenen LandtStanben ein Bortrag gefchehen von unterschiedlichen Puncten, Go ben isigen Zustandt undt die wolfahrt undt conservation bes Baterlanbes betreffen.

Um folgenden tag haben Sie barauf ihre resolution eingebracht undt fich abereins uf bie vorige bei bem Landtage undt andern zusammenkunften ertheilte erelerungen bezogen, woben Gie ihr bedenken bahin er= öfnet, bas G. F. G. Gich umb ber Kon. Mt. ju Den: nemark, ber Churf, Durchlaucht zu Sachfen undt Landt= graf Georgens zu heffen F. G. Interposition unbt unterhandlung bewerben, undt vermittels berofelben verfuchen mochten, ob nicht ben ber Rapf. Dt. eine Neutralitet verhandlet werben fonte.

Siefegen ift benfelbigen remonstriret. bas Ihr AFR. Ba, fich einigen anbern scopum vorgesetet, ban bero landt undt leute kegen bie andringende gefahr vor bero ju jedesmahl vor augen gestandene ruin undt verberb . ju conserviren. Im übrigen wehre ihr eröfnetes autachten nicht aus ber Ucht zu laffen. Das Kl. Saus hette bisanhero feine gutliche mittel ausgeschlagen. Dan wurde auch ins kunftig beswegen keine occasion verfeumen.

Bieruber ift in ben folgenben tagen mit ihnen weitere Conferent gepflogen, undt haben Sie am 15. Ejusd. ihre entliche Resolution eingebracht, unbt etwas an Proviantforn, fourage undt zur Munition die notturft von benen von ber Landtschaft hiebevor contribuirten gelber zu nehmen verwilliget.

Als nun in bem gesampten consilio bes hochlob.

### 168 IX. Denkwürdigkeiten aus bem eigenhandigen

Kurftl. Saufes in Braunfchweig befchloffen, Much igoberührtermaßen, von bem Ausschuß biefer lobl. Landtichaft por aut befunden worben, bas eine Abschickung an bie Kon. Mt. zu Dennemark unbt bas gante Kl. Saus Solftein gethan werben mochte, unbt ban von D. G. Rurften undt Bern uf inftenbiges anhalten Bergogs Augusti ju Br. u. L. K. G. mir biefe Reife ufgetra: gen, So bin ich barauf am 19. Augusti von Bell abgereifet bis Rotenburg, unbt am folgenben tag ju Stabe angelanget, wofelbit ich ben ErsBifchopflichen Landtros ften Cafpar Schulte angetroffen, unbt mit bemfelbigen bero mir anbefohlenen werb halber am 21. Aug. vertrauliche conferentz gepflogen, undt weiln ich von bemfelbigen erfahren, bas Ihr Kon. Mt. fich jur Gludfabt nicht befunden, Sondern nacher Sabereleben verreifet wehren, Go habe auch meinen wege bahin alsbalt gunehmen, uf fein gutachten mich resolviret. Bin alfo an bemfelbigen tag gereifet bis uf Uterfen, am 22. uf Weften, am 23. uf Dienfrugt.

Db ich nun zwar verhoffet, Ihr Kön. Mt. zu Habersleben anzutreffen, So seinbt bieselbe mir boch biesen abendt ben Dannewehr begegnet. Weiln dieselbe aber mit dem Postwagen geschwinde fortgeeilet, undt niemants von dero Rhäten ben sich gehabt, Als habe ich keine occasion erlangen können, mich anzugeben undt meine Werbung abzugeben. Überdas habe ich mich auch ereinnert, das obg. Casper Schulte mich, sowol auch hierbevor Her Friederich Schenken von Winterstedt berichtet, das Ihr Mt. sich dieser Werbung halber haubtsächlich nicht ercleren würden, ehe undt bevor die mit den H.

Staaden ber Unirten provincien gepflogenen Tractaten sum enbe gebracht, welches noch etwa 8 tage fich perweilen murbe. Bin alfo am folgenben 24. Aug. fort= gereifet uf Bollereleben unbt am 25. ju Sabereleben angelanget, wofelbft am 26. Aug. meines Schwieger= paters meilandt Georg von Alefeldt, Dbriften, ber Ron. Mt. au Dennemark Norwegen LambtRhate, Umbtmanns ju Sabersleben, uf Quarnebed undt Rutenborf erbaes feffen. Leichbegangnus in Chrift: unbt abeliger Berfamb-Iung celebriret unbt gehalten worben.

Nachmittags ben 28. Aug. bin ich von Sabereleben wieber abgereifet uf Bollereleben unbt am 29. gu Schleswigk angelanget. Ich hatte zwar verhoffet, bem erlangten Bericht nach, Bergog Frieberichs ju Schl. Solftein &. G. ben bero Refibent Gottorf, ober Je ufs menigfte ben hern Canbler Unton von Wintersheimb ju Schleswigt angutreffen; Weiln mir aber bevdes gefehlet, Go habe ich an ehifth. S. Cangler ein Schreiben uf Sufen, Alba er fich ben S. K. G. befunden, abgeben laffen, bemfelbigen meine Berbung notificiret, unbt umb entschuldigung gebeten, bas ich wegen Rurge ber Beit mich vollents babin nicht begeben konte.

Um 30. bin ich gereifet bis hohen Weftebt, unbt am 31. Ejusd. in Gludftabt angelanget, bafelbft ich mich am folgenden tage ben 1. Septembris bey ber Ron. Mt. burch ben Bern Cantler Detlef Reventlow angeben laffen. Bin auch benfelbigen Nachmittag fegen 5 uhr gur Perfohnlichen audientz von 3hr Mt. verftattet, undt folgents zu berofelben Zafel erfobert morben.

- Den 2. 7br habe ich mit bem S. Lanbtroften Cafper Schulten mich unterrebet, geftalt auch vorigen tages mit mehrem geschehen.
- Den 3. Ejusd. Bormittags habe uf ber Kön. Mt. gnebigste anordtnung ich mit obwolg. H. Cantler Reventlaw gründtliche communication gepflogen von demsjenigen So ben Ihr Mt. zu bewerben mir ufgetragen worden, welches derselbe Ihr Mt. unterthenigst referiret, undt deroselben resolution mir zurudgebracht.
- Den 4. 7br. mane h. 9 habe ich eben bergleichen Werbung bey bes Hern ErsBischopfs zu Bremen F. G. Cantler undt Rhäte, uf S. F. G. Verordtnung, weil bieselbe von bero schwacheit noch nicht völlig restituiret gewesen, abgelegt, welche dieselbe auch S. F. G. unterthenigst reseriet, undt am selbigen Nachmittag umb 1 uhr beroselben resolution mir wiederumb eröfnet. Regen abendt umb 5 uhr hat uf der vorhöchstged. Kön. Mt. gnedigsten besehl, deroselben Cantler H. Reventlaw Ihr Mt. entliche resolution mir angedeutet, wobey zu mehrer conferentz gerathen.
- Am 5. 7br. habe ich Ihr Mt. Recreditif, nebenst schriftlichen resolution undt darin angezogene Beplage erlanget, undt bin darauf noch diesen vormittag fortgereiset die Webel, woselbst ich umb Mitternacht über die Elbe gefahren undt am 6. 7br. morgens frühe zu Bortehube angelanget. Ferner bin ich gereiset uf Sitztensen, undt zu Mitternacht zu Rotenburg angelanget. An diesem ordte habe ich wegen der großen Unsücherheit undt überal streisenden Parthepen 3 tage subsistiren,

Tagebuche bes Großvoigts Thomas Grote. 171

undt bis mir eine Convoy von Bell entkegen geschicket, alba verwarten muffen.

Um 10. 7br. bin ich frühe morgens ufgebrochen, undt zu Bell kegen Abendt, Gott fen Lob, glücklich wieberumb angekommen.

Um 13. Septembr. ift von M. G. Kürsten undt Bern Johan Chriftopf von Rotterig geheimber Rhat unbt D. Langenbedt nacher Silbesheimb verschicket mor-Diefelbige haben fich ebliche Tage ju Silbesheimb ufgehalten undt fich mit ben Af. Bulfenbuttelfchen unbt Calenbergifchen Rhaten de modo et mediis tractandi mit ben Rapferl. Bern Subdelegirten vereinbahret. Worauf 333. F. Gg. allerseits Rhate uf Goglar, als ben bestimbten orbt zu biefen Tractaten gereifet, mobin bes S. Ertherboge Leopolt Wilhelms ju Ofterreich Sochf. Durchl. Gefandten undt Rapf. subdelegirte, 216 Ber Wilhelm Leopolt, Graf ju Tattenbach, Dbrifter, Ritter St. Johans Drben, Graf Ernft von Suys Dbrifter KeltBeugkmeifter, undt Johan Ralbtichmibt von Gifenbach, ber Rechten Doctor undt Sofcangler auch angelanget, welche am 27. Septbr. ben anfang zu ben Tractaten gemacht, berofelben plenipotentz originaliter produciret, undt aufoderst von ben &f. Br. Luneburgi: fchen Gefandten bie media compositionis vorzubringen begehret. Die Unferige aber haben fich hiertegen uf bie vorbin hinc inde gewechfelte fchriften bezogen, undt ehiftb. media pacis von ben Rayferl. S. subbe: legirten zu melben gefuchet, unbt gebeten, wofern fich einige apertur ober mittel, mit ben auslanbifchen Gronen zu tractiren ereugen mochte, folche nicht aus ber

acht zu lassen, Sondern bieselbe zu bes heil. Reichs undt bes N. S. Creises, auch bes Fl. Hauses tranquillirung fordersamst an handt zu nehmen.

NB. Diese Relationem haben bie Kanserl. subdelegirte an bes H. Ertherhogs Durchl. ausgefertiget, welche von einer Schwebischen Parthey intercipiret, unbt also hin unbt wieber spargiret unbt kunbbahr gemacht worben, bahero ich kein bedenken getragen, bieselbige extractsweise anhero zu wieberholen.

Illi: weiln Sie ihres theils, zumahlen Herhog Augustus die Tractaten an handt geben, undt auch Ihr FFF. Gg. allerseits sich jederzeit beclaget, das Sie von Kaps. Mt. undt dero Reichsarmada beschweret, undt dahero die Wassen zu ergreisen, genötiget worden, Als möchten Sie solche Beschwerungen remonstriren, darauf Sie sich Ihrestheils also ercleren wolten, das hoffentlich Ihr FFF. Gg. allerseits ein satsahmes wolgefallen darob tragen solten. Wegen der general Tractaten mit den Eronen haben Sie beduciret, wasgestalt dieselbe sich ehliche Jahrhero nurt blos in praeliminaribus usgehalten. Sie wolten sich nicht versehen, das Sie diese particular Tractaten mit Jenen vermischen wolten.

Auf biese Replic haben bie F. Br. Luneb. Gefandten spacium deliberandi gebeten, So Ihnen verwilliget.

Am folgenden morgen den 28. Sept. morgens umb 7 uhr feindt biefelbe mit Ihrer erclerung bahin eingestommen, Es wolte ihnen nicht gebühren, einen oder ben

anbern, welcher an verzögerung ber general Friebenstractaten uhrfach feve, ju beschuldigen, Ihrer AFF. Sa. Intention wehre allein bahin gerichtet, wie bas Sie, undt bas heil. R. Reich in ficherheit geftellet werben mochten. Nun wurde aber im D. G. Creis fcmerlich eine beftenbige ficherheit zu hoffen fein, im fall man nicht gleichfals bie Tractaten mit ben Gronen an hanbt nehmen wolte, In erwegung es fich mit ben waffen nicht wol thun laffen mochte, undt aus biefer uhrfache hetten Gie ber general Tractaten halber erwehnung gethan, Sonften aber tonten biefe particular Tractaten von jenen wol separiret werben, gestalt Gie auch berogestalt befehliget wehren. Es muften aber biefe Tractaten ben Generaliteten ber allijrten arméen communiciret werben. Darquf Gie ad media pacis fommen undt anfänglich praemittiret, bas Gie fich rve praeteritorum nicht ufhalten, noch bie causas communes bes miftramens angiehen wolten, Sintemahl biefelbe uf ben algemeinen Reichstag nach Regens Purg gehoreten. In particulari aber mehre Ihren gnebigen Rurften undt Bern vorkommen, bas Ihr fauf. Mt. biefelbige mit einem Überzug bebrewet, undt bie Beftung Bulfenbuttel bishero vorenthalten, undt babero foviel Landesbeschwerung eingeführet worben, jum Beschluß aber Ihre postulata uf nachgefeste Puncta gerichtet, undt gefuchet:

- 1) Assecurationem vor IIJ. F. Gg. Persohnen, wie auch beroselben Rhate, Beampte undt Diener, auch Ihrer Landen, Leuten undt Einwohnern.
- 2) Gnugsahmer Versicherung Ihr FFF. Gg. Regalien,

Bohtmessigkeiten, digniteten, Privilegien, Recht undt gerechtigkeiten, Einkommens, undt was beme anhängig.

- 3) Die Beftung Bulfenbuttel ohne fernere Borenthaltung au restituiren.
- 4) Bon allen Exactionen, Schahungen, Durchzügen undt andern Kriegsbeschwerlichkeiten Sie zu versichonen.
- 5) Des Fl. Haufes KriegeBoller ju Berficherung Ihrer festen Plage undt Residengen ju lassen.
- 6) Deroselben kande undt guter, wie auch alle mit Stände undt Interessenten, wegen ber einen ober andern praetensionen, über Recht ober gutliche Tractaten mit keinem Executions-process zu übereilen.
- 7) Die semptliche occupirte orter wieber abzutreten.
- 8) Die Herschaft Warberg, Holhheimb undt Remblingen undt bergleichen ju restituiren.
- 9) über alle solche Puncta gnugsahme assecuration von Ihr hochf. Durchl., wie auch von der Kaps. Mt. undt dem Churf. Collegio cräftige confirmation zu erhalten.

Auf diese pia haben sich die Kaps. H. subdelegirte am selbigen Nachmittag ercleret, Ansangs die praeliminaria beandtwortet, undt solgents sich resolviret,

Den 1. Punct haben Sie bewilliget, undt alles, vermöge ber publicirten Amnistiae in Bergeß zu ftelzlen, Auch, bo es begehret murbe, ber Kanf. Mt. Bersischerung hieruber zu wege zu bringen, sich erbotten.

- 2) Gleiche beschaffenheit hette es auch mit diesem begehren. Ihr Kans. Mt. begehrte nichts davon zu schmälern noch zu entziehen ufn fall ber accomodation.
- 3) Die Vestung Wulfenbüttel könte kegen wurkliche restitution ber Stadt undt Stift Hilbesheimb abgetreten werden, Jedoch das bemelte Vestung mit solchen Völkern undt Commendanten, So zugleich Ihr Kaus. Mt. dem heiligen Reich undt dem Fl. Hauß verpflichtet, besetze wurde.
- 4) Ihr Kapf. Mt. könte nicht verbacht werben, bero Feinde, wo sie anzutressen, zu prosequiren, welsches ohne Durchzüge nicht geschehen könte. Diesselbige, undt alle unbilliche Exactiones solten, Soviel müglich, undt ratio belli zuließe, verhütet werben. Es würden aber Ihr FFF. Gg. sich bessen nicht endtschütten, was andere Stände mitleidentlich tragen. Es solte aber dassenige, Soetwa über Ihre ordentliche Anlage sich belausen möchte, anderwehrts erstattet werden.
- 5) Wan des Hauses Bölker separiret, undt dieselbe sowol der Kans. Mt. als dem Reich, undt Ihr F. Gg. verpflicht gemachet, Alsdan könten damit die vesten Pläße, wie auch mit qualificirten Commendanten besetzt werden. Jedoch weiln Sie nicht alle Bölker, zumahl die Reuteren in besetzung, vonnöhten, das Sie solche übrige mit Ihrer Kans. Mt. realiter ins selt conjungirten.
- 6) Wiederrechtlicher Executionsprocessen hette man sich nicht zu befahren. Man möchte sich aber spe-

cialius vernehmen laffen, worin man fich bergleischen befahren thete.

- 7) Wan man im übrigen richtig, solte es an ber bez gehrten restitution nicht ermangeln.
- 8) In diesem bitten Sie mehre apertur undt Nach-
- 9) Un der gesuchten ratification wurde auch kein mangel erscheinen.

Sie haben sich aber ben bieser erclerung die erleuterung undt etwan andere emergirende Notturft vorbehalten.

Weiln am folgenden Tage das festum Michaelis eingefallen, ist keine Zusammenkunft an selbigen tage gehalten.

Bey ben negstfolgenden communicationen aber ist es dahin gerahten, das der 1, 2, 6, 7, 8 undt 9 Punct dis zu entwerfung des Recessus verglichen. Bey dem 4. ist soviel vermerket, das die decurtation an der Reichs-Unlage wegen des aufgangs auf des Ff. hauses Bölker caeteris paridus wol bewilligt werden möchte. Es ist aber hernacher vor diensahmer befunden, die genkliche befreyung uf exliche Jahre zu suchen, welches zu der Kans. H. Subdelegirte erclerung stehet.

In dem 3. undt 5. Pt., als in welchen das Haubtwerk beruhet, ists so weit verhandlet, das man darin anderweit gutliche vorschläge zu thun undt zu verznehmen resolviret. Gestalt in pto der beeibigung am 18. Octobr. der ansang gemacht, undt diesseits vorgesschlagen, das dem kunftigen Recess einverleibet werden möchte, das jedweder Kurst Seine festen Pläse kegen

auswertige gewalt nach aller mügligkeit berogestalt conserviren wolte, damit dieselbe wieder die Kans. Mt. undt das Reich nicht gebraucht werden solten, wohin Ihr F. Gg. dero Commendanten undt Völker ebensmeßig halten undt anweisen wolten. Die Kanserl. Subdelegirte haben diesen Vorschlag mit 8 conditionibus ad referendum angenommen, auch daben zu cooperiren sich erbotten. Insonderheit ist bedinget, das dem Recess inseriret werden solte, das das Kürstl. Hauß sich zu dem Prager Friedensschluß, wie auch zu dem negsten Regenspurgischen Reichsabschiedt, Sosern derselbe durch diese particular Tractaten nicht geendert, verstehen wolte.

In der Silbesheimbichen fache haben Meines G. Rurften undt hern Gefandte angezeiget, masgeftalt G. F. G. undt bero Landtichaft fich biefer fache niemals theilhaftig gemacht, undt murben bemnach die Calenbers gifche Rhate befregen bie notturft vortragen. Db nun zwar bie hern Subdelegirte biefe fache pro causa communi halten undt S. F. G. nicht erlaffen wollen, So haben boch ehiftb. Gefandten ausführlich remonftriret. bas S. K. G. weber in possessorio noch in petitorio fich diefer fachen niemals theilhaftig gemacht, Sondern bawieder allemahl protestiret, gestalt Sie fich auch befhalber nochmahls notturftiglich vermahret. Die Calenbergische Abgefandte haben barauf ein project in biefer fache, undt bemnegft bie Ranferl. S. subdelegirte ein fegenproject übergeben, Go infonderheit bie restitution bes fleinen Stiffts undt ber Stabt Silbesheimb fegen Bulfenbuttel belanget.

Die Churfürstl. Durchlaucht zu Coln hat diese tage bero Gesandten ben des H. Erthertogen Durchl. im Lager gehabt, undt bedingen lassen, das man die mit den Wassen wieder ergriffene possession des Stiffts niemants anders, dan Ihr Durchl. einräumen möchte.

Die Heffen Capelsche Gesandten haben ein project, So in 11 Puncten beruhet, übergeben. Dakegen haben bie Kanserl. Hern Subdelegirte ein anders project abgesasste undt überreichet, welches Hassiaci ad referendum angenommen.

Am 22. Octobr. 1641 haben die Fürstl. Braunschw. Lüneburgische Abgesandte ein gesamptes project in der Haubtsache übergeben, auf die maaß, wie es ben ben conferentzen ad referendum abgeredt worden, undt stehet nun zu erwarten, was die Kans. Hern Subdelegirte hierauf einbringen werden.

Der Kön. Dennenmärkischer Gesandter ist bis dahin nacher Goßlar zu dieser handlung nicht angelanget. Man hat auch vermerket, das die Kanserl. Subdelegirte Ihn zugleich zu den communicationibus nebenst des Fürstl. Hauses Gesandten nicht verstatten, Sondern mit Ihm à part aus der sachen conseriren wollen.

Ein armisticium zu suchen ober vorzuschlagen, hat man ben ihiger beschaffenheit vergeblich gehalten. Die Fl. Calenbergische Abgesandten haben sich auch bazu nicht verstehen wollen, weiln Sie barauf nicht instruiret gewesen.

Die Solis 3. Oct. ift Godtlieb von Sagen gu Bell angelanget, welcher von ber Kon. Mt. gu Denne-

mark, Norwegen etc. mit Creditif anhero abgeorbtnet. Derselbige hat diesen nachmittag ben M. G. F. undt Hern Persöhnliche audientz gehabt, undt daben angezbeutet, wasgestalt er beschligt wehre, von Ihr Kön. Mt. wegen an H. Erghergog Leopolt Wilhelms zu Desterreich hochs. Durchleuchtigkeit sich zu begeben, undt denen vorhabenden Tractate mitbey zu wohnen. Batt umb weitere Information, worauf diese Tractaten beruheten. Hierauf ist demselbigen alsbalt von S. F. G. wegen Resolution ertheilet, undt das übrige zur serneren conforentz mit den Rhäten ausgestellet.

Die Lunae 4. Oct. mane h. 8. habe ich undt S. V. C. Affelman die Communication mit ehistb. Gefandten vorgenommen.

Die Martis 5. Ejusd. ift biefer Abgefandter morgens fruhe von hinnen uf Silbesheimb abgereifet.

Umb biefe Zeit ift die Kapferliche armée von Gronaw, woselbsten eine Zeitlang das Haubtquartier gewesen, ufgebrochen, undt erftlich uf Allseldt undt von dannen ferner vor die Stadt Einbeck gangen, dieselbige am 7. Octobris berennet, undt folgents näher approchiret, am 13. Ejusd. esliche Feurkugeln hinein geworfen, woraus eine Feursbrunst entstanden, undt ein gut theil der Stadt abgebrandt. Unterdessen aber haben Sie das Hornwerk vor dem . . . . . Thor zustürzmen angesangen, davon aber nichts erhalten. Nichtsboweniger hat der Commendant 27) am solgenden

<sup>27)</sup> Obristwachtmeister Gottfried Friederich von Görggen (Annalen der Br. Lüneb. Churlande IV. p. 268, woselbst bie beim Kriegsrecht verhandelten Acten abgebruckt sind).

14. oct., Als ihm burch einen Trompetter ber accord anpraesentiret, zu parlamentiren sich persuadiren sassen, Auch ben accord eod. die bahin geschlossen, bas er am folgenden Tage mit 6 Comp. zu sust undt 2 Comp. zu Pserdt mit fliegenden fähnlein undt bagage ausgezogen, undt diese Stadt ohne noht der Kaps. generalitet übergeben, dahero er auch zu Hameln in arrest genommen undt nachgehents zu Hildesheimb, vermöge dero beym Kriegsrecht geselleten uhrtheil decolliret worden.

Demnach Revmus Celsmus M. G. Fürst undt Her eine hohe notturft zu sein ermessen, auß benen ihiger Zeit vorsallenden wichtigen sachen mit dero getrewen Landtschaft communication pflegen zu lassen, Als seindt derohalben die Hern LandtRhäte nedenst dem Außeschuß, undt zwar auß jedwedem Abelichen Geschlechte uss wenigste einer uf den 20. Octobr. alhier zu Zell einzukommen verschrieben, undt ob sich zwar die meiste deroselben wegen der ihigen geschrlichen Zeit undt unsschen weges entschuldiget, So ist nichts doweniger den Anwesenden, Nemblich H. Hofrichter Christops von Bosdenteich, HofMarschalk Hans von Petersdorf, Otto Aschen v. Mandelsloh, Julius Braun Marrettig undt Dieterich v. Honstebt am 22. Oct. die proposition durch den H. Vice-Cankler erösnet:

1) Ist Ihnen apertur gethan wegen ber Goslarischen Tractaten, undt was daselbsten hinc inde vor conditiones undt postulata bis uf den 28. 7br. vorkommen, Auch hierin Ihr Bedenken ersodert.

2) Der isige verberbliche Buftandt remonstrieret,

bahero nicht muglich bie bishero verpflegte Kriegsvoller mit ordre zu unterhalten. Derohalben fep notig, de remedio zu reben unbt uf andere Berorbtnung zu gebenken.

- 3) Was ben ber bevorstehenden Marche bes Schweb. FeltMarschaln Torgensohns zu thun? Woben S. F. G. verorbtnung Ihnen eröfnet.
- 4) Wie bem zerfallenen Schahwesen zu rahten, unbt wer in Wilhelm v. b. Wensen Sel. stelle zum Land: unbt SchahRhat zu verorbtnen.

Diese proponirte Pta haben Sie ad deliberandum angenommen.

Die Sabbathi 23. Octobr. Ift mit bem CammerPräsidenten von Hilbesheimb Friedr. Schenken von Winterstedt uf S. F. G. gnedigen besehl conferentz gepflogen, welcher

1) anfangs referiret, was bey bes Erhherhogen Hochf. Durchl. ber Kön. Dennemärkischer Abgefandter Godtlieb von Hagen verrichtet. Ihr Durchl. hetten zwar beroselben begierde zum Frieden contestiret, undt babey gemeldet, das Sie Ihren Leuten zu Goßlar andesohlen, bey den Tractaten nicht zu scrupuliren, Danebenst aber angedeutet, das Ihr Durchl. ein Schreiben von der Kays. Mt. empfangen, worin enthalten, das Sie die vorhabende Tractaten derogestalt einrichten solten, das Sie die zu Regenspurg beschlossene Amnistiam undt den Reichsubschiedt, So negster tag publiciret undt übersandt werden solte, vor augen haben, undt uf vollenziehung deroselben halten möchten.

Woraus obg. Kön. Abgesandter geschlossen, das dies lette Kaps. Schreiben des Fl. Hauses Intention gant zu wieder, undt fast keine hofnung zu machen wehre, das die angesangene Tractaten zum gewünschten ende zubringen. Derohalben er dan auch die dahero in Zweisel gezogen sich nacher Goslar zu begeben, undt von Ihr Kön. Mt. wegen sich der Interposition zu untersangen. Derselbige hette esliche zweiselhaste fragen proponiret, worauf er resolution begehret.

2) Das bes Rurftl. Saufes armatur in einen anbern ftandt zu feben, bamit mehren Berbog Chriftian Lubewigs F. G. gans einich. Db es aber eben aniso von der Beit wehre, bamit alsbalt gu verfahren, baben ftunden Gie fehr an, Bevorab weiln bie friegende Partheyen beyberfeits ihr abfehen uf bes Fl. Saufes Berfaffung gerichtet. Derohalben ftellete S. F. G. ju erwegen, ob man es nicht etwa noch 14 tage in bem vorigen Wefen fteben laffen wolte, bis man febe, wohin bie Boglarifchen Tractaten laufen, unbt was nach ankunft bes ermartenden Schwedischen secours vorgeben mochte. - hernacher flunde ein Corpus gu machen, defension ber festen Plate, woben vorschlag gefchehen wegen Berlegung bes Roten Regiments, Imgleichen wegen ber Quartier bes Dannebergifchen Regiments zu Rof.

Item Unterrebung gepflogen, wegen bero von bes B. Landtgrafen Johans F. G. ertheilten ordre, bas Ober=Commando in ber Stadt Luneburg betreffendt.

Wir haben biefe proponirte Sachen vorhochg. U. gnedigen Fürsten undt Hern unterthenig referiret, undt was vor gut befunden, loco resolutionis hierauf zu ertheilen, Solches ist in consilio beschlossen, undt nachmittag dem obg. Abgesandten H. Fr. Schenken hinterbracht worden. Insonderheit haben S. F. G. nöttig zu sein erachtet, dem königl. Legato zu remonstriren, das der Kön. Mt. Intention undt besehlig gemeß wehre, das er sich nacher Goßlar, woselbst die gütliche Tractaten angesangen, begeben, undt selbsten alda versuchen möchte, wie weit es etwa damit zu bringen.

Die Solis 24. Octobr. mane h. 10 ift H. Goswin Merkelbach, ber Rechten doctor geheimer Rhat undt Cangler aus biefer welt verschieden, beffen Seele die gotliche Almacht gnedig sein wolle.

Die Lunae 25. Octobr. a meridie h. 3. Haben die Anwesende von der Chrbahren Landtschaft beroselben Resolution uf oberwehnte proponirte Pta. eingebracht.

1) Sie hetten bie conditiones undt postulata der Kanserl. H. Subdelegirte erwogen, undt befunben, das dieselbe sehr hardt, undt dahero nicht zu rahten wehre, dieselbe einzugehen oder anzunehmen. Dieweil Sie aber iho in so geringer Anzahl benfammen, könten oder wolten Sie dieses loco voti von wegen der gangen Landtschaft nicht angebeutet haben, Besondern halten nötig zu sein, wan die bevorstehende Schwedische Marche von der Elbe hero vorben wehre, das S. F. G. alsdan noch ein

Ausschreiben an die LandtStande ergeben, undt bieselbe nochmals anhero erfobern laffen mochten.

Sie vernehmen sonsten gerne, bas S. F. G. bero gebanken bahin gerichtet, mediam viam Exemptionis zu erwehlen, Bitten baben zu versharren.

- 2) In po militiae mehren Gie bamit einig, bas nuhmehr megen bes ubeln auftanbes ber Rriege: volker, Bevorab bie Cavallerie, nicht weitere unterhalten werben fonte, Sonbern bas notig mehre. bie Reduction vorzunehmen. Es fonte folches amar alsbalt- nicht zu werke gerichtet merben. Sobalt aber bie Schwebische Marche vorben, bitten Sie es ju befobern. Boben Gie pore befte unbt bienfahmfte erachten, bas G. R. G. fich aus ber Communion ber Kriegeverfaffung begeben, unbt bero eigene Bolfer zu befegung ber festen Orter unterhalten laffen mochten, jumablen Berbogs Augusti ju Br. u. L. F. G. ben anfang gemacht, unbt bereits aus biefer gefampten Berfaffung getreten wehre, undt berogestalt hette man ins funftig feine Generals, noch ber artillerie, ober bes RriegeRhate vonnothen, Sondern folche hohen Spefen konten ju bes Landes erleichterung ersparet merben.
- 3) Die von S. F. G. gemachte Berordtnung wegen ber ehiftg. Marche laffen Sie sich mitgefallen.
- 4) Das das Schatwesen in einen bosen standt undt abgang gerahten, sey bekandt. Es muste der Schat de novo beschrieben undt die Schat Register

Tagebuche bes Grofvoigts Thomas Grote. 185

von den Beampten eingefandt werden, damit man fehe, worauf es beruhete.

In die erledigte stelle des Landt: undt Schatz-Rhats denominiren Sie Hennig Philip von Marenholtz zu Schwubber, undt Julium Braun Marrettig.

5) Haben Sie ex proprio motu annectiret:

Dieweil Sie vernommen, das weil. Herhogs Georgen zu Br. u. L. hochsel. ged. Testamentum dabevor publiciret, undt Sie nicht anders vermuhten, dan das auch diese Landtschaft, wegen dero darin enthaltenen disposition daben merklich interessiret sein möchte, Als daten Sie copiam Testamenti ihnen zu Ihrer nachricht zu communiciren. Es wehre sehr gut undt nötig, das Sie eigentlich wissen möchten, was Sie hiernegst vor einen Landtssürsten in diesem Fürstenthumb haben solten, Dahero Sie nichts liebers sehen noch wünschen möchten, dan das den unsers anigo gnedigen Regierenden Landesfürsten Ledzeiten, zwischen den benden succedirenden Hern Gebrüderen ein bestendiger Vergleich getrossen würde.

Den 1. Novemb. Nachmittag ift mit bem Drosten zu Alten Bruchausen Hans Abam v. Hamerstein Unterredung gepflogen wegen remedijrung undt moderation der Kriegsbeschwerden in der Grafschaft Hoija, undt am folgenden morgen den 2. Nov. ist mit demselbigen abrede genommen, das er sich innerhalb wenig tagen in Hamburg zu der vorhabenden handlung einstellen möchte.

Eodem die ift wegen Abschickung an ben Bern

Ergbischopfen zu Bremen undt an die Kon. Mt. zu Dennemark deliberation gepflogen undt ratione ingredientium Instructionis abrede genommen, undt solche reise mir, nebenst H. Friedr. Schenken v. Winsterstebt ufgetragen worden.

Am 4. Nov. seindt wir von Zell abgereiset uf Walfrode, am 5. Ejusd. zu mittag zu Rotenburg undt denselbigen Abendt zu Seven ankommen. Um 6. Nov. Wormittags umb 9 Uhr zu Bremervörde angelanget, Haben uns alsbalt, vermittelst überreichung der creditisae, ben des H. Ergbischopfs Hochs. G. anmelden lassen, darauf wir auch noch diesen vormittag umb 10 uhr zur Persöhnlichen audientz verstattet, undt habe ich, vermöge der oberwehnten Instruction den Vortrag gethan, welchen S. F. G. praeliminariter mit weinigen beandtworten, undt das übrige zur fernern communication mit deroselben geheimben Rhäten ausstelzlen lassen.

Umb biese Zeit ist die Stadt Göttingen von der Kapserlichen Belägerung wieder entfreyet undt erlassen, undt sast du derselbigen Zeit ist die Schwedische undt Frankösische armée den Sarstedte usgebrochen undt hat sich den Hanver in die Woigteyen Langenhagen, Burgwedel, Bissendorf undt dero ents einlogiret, umb den secours zu erwarten.

Diesen Nachmittag ben 6. Nov. haben wir uf höchstg. S. K. G. verorbtnung undt begehren mit derosselben Landttrosten, Cantler undt Rhäten, dero uns ufgegebenen Werbung halber vertrauliche communication angestellet, undt insonderheit worauf die Goklarische

Tractaten beruheten, gründt: undt umbstendliche apertur gethan, undt S. F. G. einrahtung gebeten, ob die dem Fl. Hauß angemuhtete postulata einzugehen oder nicht?

Die Solis 7. Nov. 1641. Ift nach verrichtetem Gottesbienste in vorhochg. S. F. G. praesentz durch bero Cankler Reinekink die Resolutio dahin ertheilet worden, wie das S. F. G. ohngern vernehmen, das IJ. FF. GG. so gar hardte conditiones angetragen würden. Dieweil aber S. F. G. nicht gebührete in so gar wichtigen den gangen Creiß angehenden sachen, ohne vordewust der Kön. Mt. zu Dennem. Norweg. sich haubtsechlich zu ercleren, Als wehren dieselbe erpietich, Jemants dero Rhäten an Ihr Mt. abzuordtnen, umb deroselben meinung zu vernehmen, undt sich alsdan weiters zu resolviren.

Nachmittag haben S. F. G. sich ultro erbotten, bas Sie selbst zu Ihr Kön. Mt. sich begeben undt uf bie proponirte Puncta gewisse resolution besobern helsen wolten. Undt ob wir zwar vorhabens gewesen unsere reise noch kegen Abendt von dannen fortzusegen, So haben doch S. F. G. uns nicht erlassen wollen.

An biesem tage seinbt bes fürstl. Hauses, nebenst ber Kön. Mt. zu Dennemark Abgesandten zu Goßlar zu continuirung der gütlichen Tractaten wieder ange-langet. Dieselbige haben aber von denen Kapserl. Hern Suddelegirten niemants mehr dan den H. Grasen zu Tattenbach vorgesunden, mit welchem Sie gleichwol uf Sein instendiges begehren die Tractaten reassumiret.

Die Lunae 8. Nov. seinbt wir frühe morgens ufgebrochen, undt gereiset bis gen Harburg, undt weiln wir baselbst erfahren, bas ber Schwedische FeltMarschal Leonhard Torgensohn sich zur Lawenburg befunden, So haben wir, vermöge habenden Befehls unsern weg bahin zu nehmen beschlossen. Seindt am 9. Nov. erstlich gereiset uf Winsen an der Luhe, von bannen über die Elbe nach dem Zollenspiecker, Alba wir benachtet.

Die Mercurii 10. Nov. seinbt wir kegen mittag zur Lawenburg angelanget, ber FeltMarschal aber ist etwa 2 stunde zuvor von bannen abgezogen uf Boihenburg. Seinbt bemseibigen zwar alsbalt gesolget, Haben ihn aber auch alba nicht angetroffen, Sondern vernommen, das er bereits über die Schifbrücke uf Bleckebe sich verfüget, derohalben wir uns noch diesen Abendt dahin begeben, undt bey demselbigen uns alsbalt angemelbet, welcher uns dan auch stracks zu sich zur tasel ersodern, daben aber andeuten lassen, weiln es bereits späht wehre, möchten wir unsere Werbung die uf den solgenden morgen verschieben.

Die Jovis 11. Nov. hat uns ber obg. FeltMarsschal zur audientz ersobern lassen, welcher nach angeshörter proposition sich in continenti uf jede Puncta ercleret, undt Soviel insonberheit die gesuchte restitution der Erbpösten betrift die entliche erclerung dahin bis er zu Ihr FF. GG. selbsten kommen würde remittiret. — Diesen nachmittag seindt wir wieder zurücksgereiset uf Bongenburg undt zu Lawenburg das nachtslager genommen.

Der H. FeltMarschal Torgensohn ift gleichergestalt von Bledebe ufgebrochen undt gezogen bis Mebing.

Die Veneris 12. Nov. seindt wir in Hamburg angekommen, undt haben uns am folgenden morgen frühe ben der Kön. Mt. zu Dennemark (welche ein Feldtlager 1 meile von der Stadt Hamburg zu Fulsbüttel geschlagen) vermittelst übersendung der Ff. Creditisschreiben anmelden lassen. Haben uns auch uf den negsten ordt nach besagtem lager nach der Eppendorfer Mühle begeben, wohin Ihr Mt. dero Rhat undt Ambtman zum Pinnenberg D. Franz Stapel zu uns geschicket undt uns gnedigst andeuten lassen, das Sie uns am folgenden Sontag nachmittag zwischen 1 undt 2 Uhr audientz ertheilen wolten.

Wir haben uns berohalben wieber in Hamburg verfüget, am folgenden tage aber den 14. Nov. zur bestimpten Zeit wieder hinaus in obg. lager begeben, woselbsten wir alsbalt nach Ihr Mt. Haubtquartier geführet, undt zur Persöhnlichen audientz in der General Commissarien, undt etlicher Officiers, auch anderer Uswärter Kegenwahrt verstattet worden, da ich dan nach anleitung der Instruction den vortrag gethan:

1) IJ. FF. GG. zu beruhigung des Reiches undt dieses N. S. Ereises conservation gerichtete Intention undt dahin zielende actiones et consilia mit mehrem remonstriret, undt danebenst die uhrsachen undt die beschaffenheit der Goßlarisschen Tractaten angezogen, undt wegen der ohnersträglichen conditionen Ihr. Mt. einrahtung ges

suchet. Auch bero Abgefandten völligere Instruction zu ertheilen gebeten.

- 2) Gleichergestalt umb gute einrahtung angehalten, welchergestalt mit ben Eronen unbt benen ministris, ufn fall ehistberührte handlung jum gebep- lichen Schluß zu bringen, gutliche Handlung gespflogen werden könte.
- 3) Ist gebeten bes Fürstl. Hauses desideria unbt notturft ben benen bevorstehenden general Friebenstractaten zu beobachten.

Undt als Ihr Mt. diese proposition schriftlich begehret, ist dieselbe alsbalt ausgeandtwortet worden, worauf dieselbe allerhandt nachfrage, des igigen zustandes halber, angestellet, undt sich mit solcher unterredung fast 2 stunden ufgehalten. Nach erlangter dimission haben wir uns an obg. ordt in die Eppendorfer Mühle, weiln kein näher oder bequemer ordt beym Königl. Lager gewesen, begeben.

Die Lunae 15. Nov. haben Ihr Mt. obbemelten D. Stapel an uns gesandt, undt wegen der vorberührten Goßlarischen Tractaten mehre apertur undt communicationem der Kanserl. postulatorum dez gehren lassen. Wir haben uns darauf mit demselbigen zur conferentz eingelassen, undt soviel uns dasmahl von sothaner handlung bewust gewesen, gründtlich communiciret.

Die Martis 16. Ejusd. ist ehistg. D. Stapel wieder zu uns kommen, undt hat wegen dieser handlung mehr declaration gesuchet, womit wir ihm nach mügligkeit an handt gangen. — Eod. die hat sich der

Ersbischopfl. Bremischer Landtbrost Caspar Schulte ben uns auch eingestellet, undt das er an Ihr Mt. zu reisen beschligt, uns vermeldtt, deme wir diese sache de meliori recommendiret.

Die Mercurij 17. Nov. ist uns sowol burch ehistbenanten H. Landtrosten, als auch durch D. Stapel zu verstehen geben, das wir uns zu verrichtung unserer geschäfte nurt in die Stadt Hamburg verfügen möchten, wohin Ihr Mt. dero resolution uns nachsenden wolzten. Derohalben wir auch diesen nachmittag dahin gefahren.

Die Jovis 18. Ejusd. hat sich vielb. D. Stapet ben uns alba angefunden, undt wegen bes an die Kans. Mt. von Ihr Kön. Mt. wegen abgehenden schreiben communication gepflogen.

Die Sabbathi 20. Nov. hat berfelbige ber Kon. Mt. resolution, nebenst bem Originalsschreiben an die Kans. Mt. undt des H. Erpherhogs Durchl. undt Recreditisschreiben sampt den Copenen, wie auch fersnere Instruction vor Ihr Mt. Abgesandte zu Goklar und zugebracht, undt damit und dimission geben. Darauf wir und alsbalt über die Elbe uf Harburg undt von dannen diesen abendt uf Zestedurg begeben.

Die Solis 21. Ejusd. bis Soltaw gereiset unbt am 22. zu Zell glucklich, Gott sen Lob, wieberanges langet.

Am 23. undt 24. Nov. ift in consilio deliberation gepflogen, wie die sachen ferner anzustellen, Insonderheit wie der Ufbruch der Schwedischen armée undt befrenung dieses Fürstenthumbs von der überaus großen Kriegslast befodert werden möchte, undt ob wir zwar unsers ortes gerne gesehen, das dieserwegen alsbalt mit dem Feltmarschal Torgensohn handlung hette gepslogen werden mögen, So hat doch H. Friedr. Schenk vor diensahmer gehalten, sich vors erst uf Hildesheimb an S. G. K. undt Hern zu verfügen, die Relation ehist abzulegen undt dan weitern befehls zu erwarten. Ehistg. Heltmarschal ist, wie obgedacht, am 11. Nov. von Bleckede die Meding gezogen, am 12. Ejusd. die Diebenstadt, undt alda den 13. stilgelegen. Am 14. uf Harmesburg, undt am 15. Ejusd. zu Winsen an der Aller angelanget, daselbsten das Haubt Quartier genommen, undt die Völker in die negste Oörfer undt örter herumb logiret.

Am 2. Xbr. 1641 ist berselbe von Winsen a. b. Aller ufgebrochen, hat sich nebenst ber gangen Schwebisschen armée wiederumb zurück in dies Kürstenthumb gewendet undt das HaubtQuartier zu Bergen genommen. Undt als eben umb diese Zeit Herhog Christian Ludewigs zu Br. undt L. FG. dero Hofmarschaln Bodo von Hoebenberg undt den KriegsRhat Otto Otten anhero zu M. G. F. undt Hern abgeschicket, mit besehlig an diesem orte in gesampt in deliberation zu ziehen, welcherzgestalt ferner mit obg. Schwedischen FeltMarschaln zu tractiren, So ist solches dieser tage zu werke gerichtet.

Die Veneris 3. Xbr. bin ich nebenst ehistg. B. v. Hobenberg undt Otto Otto, uf empfangenen befehl nacher Bergen gereiset.

Die Sabbathi 4. Ejusd. hat ber FeltMarschal vormittage umb 9 uhr in Bepfein bes Assistenz Rhats

Lorent Grubben audientz ertheilet, beme von mir vors getragen:

- 1) das IJ. FF. GG. ohngern vernommen, bas er Seine marche wieder zurud in dies Fürstenthumb gerichtet, mit bitte basselbe ehist wieder zu quittiren undt benen höchstbeträngten leuten die nothwendige respiration wieder zu gönnen.
- 2) Weil die restitution Ihr FF. Gg. einhabenden Bestungen undt Erhposten, Als Nienburg, Bleckebe, Hona, Wulfsburg undt dergleichen bis uf Seine Ankunft remittiret, Als beten Ihr FF. GG. deß-wegen nuhmehr deroselben real satisfaction zu ge-ben undt zu dem ende behusige ordre zu ertheilen.
- 3) Die zu behuef ber armée verschossene munition, proviant undt hergegebene Pferbe zu erstatten gebeten.

Derselbige hat biese Pta. zu erwegen, undt bemnegst fich zu ercleren sich anerbotten.

Die Solis 4. Abr. nachmittags umb 1 uhr hat berfelbige burch Hern Grubben mit uns aus obigen Puncten communication pflegen undt nach bero von ihm erstatteten Relation, uns hernacher Seine Resolution uf gewisse maaß hinterbringen lassen.

Die Lunae 5. Ejusd. haben wir Vormittags abereins mit obg. H. Grubbe conferentz gehalten. Nachmittags ist der FeltMarschal zu uns in unser Losas ment gekommen, undt hat Abschiedt von uns genommen, darauf wir uns wiederumb nacher Zell begeben. Undt habe ich am folgenden tag den 6. Ejusd. M. G. Fürssten undt Hern von dieser verrichtung unterthenige Re-

lation erstattet. Mit ben obbemelten Hilbesh. Rhaten undt Gesandten ift an biesem tage aus biesen sachen auch gerebet, welche am folgenden tag ben 7. Xbr. sich wieder nach Hilbesheimb verfüget.

Am 16. Abr. Seindt die übrige Kaps. Subdelegirte, Als der HoffCangler D. Kaldtschmidt undt der Halberstadtischer Cangler D. Jordan zu Goßlar zu continuirung der Tractaten wieder angelanget, haben am folgenden 17. Ejusd. mit dem H. Grafen v. Tattenbach, undt also unter sich communiciret, Am 18. aber die Kaps. Resolution des Ff. Hauses Br. L. Gesandten eingebracht undt erösnet.

Um 17. Xbr. Ift ber Silbesheimbicher KriegeRhat Otto Otten mit creditif angelanget unbt uf M. G. Rueften undt Bern Befehl noch biefen Rachmittag in ber Rhatftube mit Geinem anbringen gehoret. Derfels bige hat Bergog Christian Lubewigs ju Br. u. L. AG. Resolution unbt meinung, welchergeftalt weiters mit bem Schwedischen FeltMarfchal L. Torftenfohn wegen bes in biefem Lande verzogerten ufbruchs zu tractiren eingebracht, welches von ben Rhaten ad referendum angenommen, undt fothane Relation am folgenden morgen Revmo gebuhrendt erftattet. Worauf G. g. G. mir gnebig anbefohlen, bas ich nebenft bemfelbigen mich nach obg. S. FeltMarfchal begeben, unbt infonderheit babin feben folte, bas bie marche undt ber ufbruch aus G. F. G. Lande nuhmehr bermaleins maturiret. undt nicht alles zu grunde ruiniret werben mochte.

Den 19. Abr. seindt wir kegen Abendt zu Bergen im Haubtquartier angekommen, die Handlung aber ift uf ben folgenden morgen verschoben.

Am 20. Ejusd. hat ber Feltmarschal burch ben Assistentz-Rhat Lorent Grubbe bey uns die ufgetragene Werbung einnehmen, undt sich endtschuldigen lassen, bas er wegen Seiner indisposition uns selbsten nicht hören, wenigers beshalber ben Usbruch mit der armés vornehmen können, gestalt er sonsten zuthun gant willig undt begierig gewesen, mit angehengtem erbieten, Sobalt er nurt zu mehren Leibescräften gelangen könte, das er alsdan usbrechen undt diese lande quitiren wolte.

Dem 21. Xbr. 1641 hat obged. FeltMarschal mit und weiters wegen Restitution dero mit den Schwesbischen Guarnisonen besetzen Posten, Als Nienburg, Bledebe, Hoya, Wulfsburg, Lemförde undt dergleichen tractiren lassen, undt sich abereins zu solcher restitution uf gewisse maaß undt conditionen ereleret. Als wir aber besunden, das sothane conditiones Ihr FF. GG. nicht annemblich, die pura restitutio aber vor diesmahl nicht zu erhalten sein würde, So haben wir es daben bewenden lassen undt es zur Relation ausstellen müssen.

Den 22. Ejusd. seinbt wir, vermittelst schriftlicher Resolution dimittiret, undt kegen Abendt in Bell wieber angekommen.

Am 23. Ejusd. haben wir aus biesen sachen mit bem obg. KriegeRhat in ber Rhatestube conferentz gepflogen, undt bemselbigen bahm ersuchet, bas er ben

Seiner Relation es weiters bahin incaminiren helfen wolte, bamit der ufbruch undt die befrevung S. K. G. Lande nuhmehr ohne weitern Berzug befodert werden, undt vors 2. das er Ihres ortes erinnerung thun möchte, das dahin fürderlichst möchte gedacht werden, wie diese Ff. Hauses armatur undt Verfassung uf alsolche weise undt maaß einzurichten, undt dieser lande Vermögen undt Zustandt nach derogestalt zu proportioniren, damit nicht alles in confusion gerahten, undt die ohn das hochbeträngte unterthanen darunter gar zu grunde gehen möchten.

Dieweil am heiligen Christtage von den Abgesandzten zu Goßlar eine ausführliche Relatio, wie weit Sie daselbst in den gütlichen Tractaten versahren, eingelanget, undt ferner Instructio gesuchet undt gebeten, Als seindt diese sachen am 28. Abr. in deliberation gezogen et collectis votis ein gewisser Schluß gemacht, undt am 29. Ejusd. die deßhalber abgesaste Instructio verlesen werden.

Eod. die hat her Lorent Grubbe Schwebischer assistentz Rhat anhero berichtet, bas nuhmehr bie praeparatoria zu benen universal Friedenstractaten gentlich zur richtigkeit gebracht, undt bero ansang am 15. Marty bes negstkunftigen 1642 Jahres zu Ofinasbrugk von ber Eron Schweben undt zu Münster von ber Eron Frankreich gemacht werden solte. Danebenst hat er vermelbet, das bereits ordre zum ufbruch der armée ergangen, undt das berselbe sobalt nurt der H.

Tagebuche bes Grofvoigts Thomas Grote. 197

Gen. Feltmarschal sich etwas recolligiret ohngesaumbt vorgenommen werden solte.

Soviel aber die vorerwehnte praeparatoria der general Friedenstractaten betrifft, Ift es zwar nicht ohne, das dieseldige vermittelst der Kön. Mt. zu Dennemark Interposition, zwischen dem Kaiserl. undt Königl. Gesandten zu Hamburg usque ad ratisicandum allerdings verglichen. Als aber der Kais. Mt. Abgesandter der von Lügaw die Kaiserl. ratisication in gesetzter frist nicht eindringen können, So seindt diese Tractaten abereins in stocken gerahten, undt hat dahero der obg. congressus uf die bestimpte Zeit keinen sortzgang genommen.

Schließlich ist in biesem nuhmehr burch ber götlichen Almacht gnebigen verleihung zum ende gebrachten 1641 Kahre mit stilschweigen nicht vorben zugehen, obzwar in bemselbigen, nach Seiner Almacht gnebigen undt gerechten providenz undt verhengnus, viele Landtsverderbliche überaus große beschwerligkeiten in diesen Landen vorgangen, undt viel 1000 ohnschuldiger leute umd das Ihrige gebracht undt guten theils kast gar ruiniret, Zudem auch ben der Kürstl. Landes Regierung wegen Herhog Georgen zu Br. u. L. hochsel. ged. tödtlichem hintrit zimbliche Verenderung ersolget, Daß man bennoch Seiner götlichen Almacht billich stetswehrendes lob undt hohen Dank zu sagen, das dieselbe aus lauter väterlicher güte undt gnade die übrige Kürstliche Herzsschaft undt deroselben Lande undt leute noch in alsolcher

consistentz undt wefen anebiglich erhalten, bas noch bis aniso, vermittelft gotlicher Berleihung ber status biefer lobl. Kurftenthumer undt lande conserviret, undt alfo noch bas fundamentum, bem Allerhochsten fen lob, nicht gar evertiret worben. Seine gotliche Almacht gerube, auch hinfuro biefen lanben alfo gnebig zu erscheinen, bamit biefelbe in beme nuhmehr antretenben Newen, wie auch in ben nachfolgenben Sahren, ben bero von fovielen seculis hero erhaltener hochlobli= der Landte Regierung ohne ferneren ruin, desolation undt großere ohnverhoffte Verenberung continuirlich verbleiben, die mahre Evangelische Religion barin weiters fortgepflanget, die übergebliebene bochftbetrangte Unterthanen, in andere mege ergeslichkeit wieder erlangen, undt vor fernerem Berberb erhalten, Much bermahleins in biefem undt andern benachbahrten landen, wie auch in bem gangen beil. Rom. Reich ber fo lang = unbt hochgewunschter Ebler ficher friede reduciret unbt menniglich bey bem Seinen ruhig verbleiben moge, bamit wir allerfeits foviel mehr uhrfache haben, Seiner gotli= den Almacht hie zeitlich unbt borbt emiges lob, ehr undt bank zu fagen. Goldes wolle biefelbe aus lauter gnabe undt barmbergigfeit geben undt verleyben, Umb Seines beiligen bochgeehrten Nahmens ehre willen. Amen.

Laus Deo trin-uni.

#### X.

# Unterhandlung

des Königs von Preußen Friedrich II., mit dem Prinzen von Wallis und Kurprinzen von Braunschweig-Luneburg, Friedrich Ludewig, im Jahre 1741.

Bon Gr. Ercellenz bem herrn General = Felbzeugmeister ... Grafen von ber Decken zu hannover.

Der östreichische Hof hat bekanntlich burch Gelbvorschüsse, die er Friedrich II., als er Kronprinz war,
ohne Wissen seines Vaters, zukommen ließ, auf ihn
als künftigen König von Preußen einen vortheilhaften
Einfluß zu erhalten gesucht; Friedrich II. selbst ward
als König beschuldigt, ein Jahr nach dem Antritte seiner Regirung, einen Versuch, den damaligen Prinzen
von Wallis und Kurprinzen von Hannover, Friedrich
Ludewig, in Nachahmung der östreichischen Taktik sur
sich zu gewinnen, gemacht zu haben. Diese politische
Intrigue des Königs von Preußen, über welche noch
eine große Dunkelheit herrscht, erregte zu der damaligen
Zeit großes Ausseheit des Königs Georgs II. auf sich gezogen
zu haben. Die hier folgende Briese \*) des geheimen Agen-

<sup>1)</sup> Der Originalbrief bes herrn Desgoutes De Montondon an ben Pring von Wallis nebst ber Abschrift seines Briefes an ben König von Preußen, pon ber nämlichen hanb

ten bes Königs von Preußen, Herrn Desgoutes De Montondon, haben in sofern ein historisches Interesse, als sie über die Art, wie berselbe seine Unterhandlung mit dem Prinzen einleitete und führte, Auskunft geben, auch den Prinzen von Wallis selbst von aller Theilnahme freisprechen. Zur nähern Verständigung dieser Briefe, mögen vielleicht nachstehende Bemerkungen dienen.

Das Bernehmen zwischen bem preußischen und hannoverschen Sofe, war schon feit ber Regirung bes erften Ronigs von Preufen, unerachtet ber naben Bermanbt= schaft ber beiben fürstlichen Saufer, nicht erwunscht ge= wefen. Gine, gwifden ben Ronigen Friedrich Wilhelm I. und Georg I. bereits vorläufig verabredete Doppelheirath bes bamaligen Kronprinzen und nachmaligen Konigs Friedrich II. mit einer Tochter bes bamaligen Kronpringen und nachmaligen Konigs Georg II., und bes alte= ften Sohns beffelben, bamals "Pring Friedrich von San= nover" genannt, fpater Pring von Ballis, mit einer Tochter Friedrich Wilhelm I., hatte aus politifchen Ur= fachen nicht Statt gefunden. Zwischen Friedrich Bilhelm I. und Georg II. herrichte eine perfonliche Abnei= gung, die fich von bem Lettern auf Friedrich II: ubertragen hatte, und von biefem erwidert murbe. 2)

geschrieben, werben in bem Archiv bes historischen Berseins für Riebersachsen ausbewahrt; bie brei Beilagen, bie in bem letten Briefe angeführt werben, sind nicht vorshanden.

2) über bas hier bemerkte Berhaltnis zwischen ben beiben königlichen häusern, gibt Forster's Geschichte Friedzich Wilhelms I. aussührliche Nachrichten.

Friedrich II. hatte ber Erzherzogin Maria Thereffa, ber Tochter und Erbin Raifer Rarle VI., ben Rrieg angefundigt und Schlesien in Besit genommen. Georg II. hatte als Konig von Großbritannien, feinen Bertragen . gemäß, bie pragmatische Sanction, burch welche ber Erzbergogin Maria Thereffa bie Erbichaft ihres Baters gesichert werden follte, aufrecht erhalten zu wollen er= flart; 3) er ließ zu bem Enbe lebhafte Unterhandlungen in bem Sauptquartiere bes Ronigs von Preugen fuhren. Friedrich II. fonnte fich um fo weniger England fur fich zu gewinnen Soffnung machen, als ihn nicht nur bie ungunftigen Gefinnungen Georgs II. gegen feine Perfon entgegen ftanben, fonbern auch ber großte Theil ber englischen Ration, und insbesondere bas bamalige englische Ministerium eine lebhafte Theilnahme fur Maria Therefia bezeigten. Der Gebanke, fich bei ber Oppofitionspartei in England einen Unbang ju verfchaffen. muste in biefer Lage ber Dinge, bem Unfcheine nach. ber preußischen Politit nabe liegen.

Zwischen bem Prinzen von Wallis nehst feiner Gemahlin Auguste, gebornen Prinzessin von Sachsen-Gotha, und bem Könige Georg II., herrschten bereits seit geraumer Zeit Mißhelligkeiten. Der hof des Prinzen von Wallis war der Sammelplaß mehrer häuser der bamaligen Oppositionspartei. Der Prinz von Wallis selbst, befand sich oftmals in Geldverlegenheiten, wo-

<sup>5)</sup> Georg II. trat auch im folgenden Jahre 1742 als Kurfürst von Hannover der Sache Oftreichs in bem sogenannten pragmatischen Kriege gegen Frankreich bei.

burch er genothigt warb, zu koftspieligen Unleihen feine Buflucht zu nehmen.

Es scheint, bag bie preußische Politit, auf biefen letten Umffand bauend, bem Pringen von Ballis burch einen Agenten, Namens Desgoutes De Montodon, ber mit bem preußischen Resibenten ju Frankfurt am Main, von Freytag, in Berbinbung ftanb, Untrage thun ließ, bie, nach Ungabe bes eben genannten gebeis men Agenten in feinem Schreiben vom 2. October 1741 an ben Konig von Preufen, barin bestanden, baf bem Pringen gang unbekannte Personen ihm Gelb anleihen zu wollen, anbieten laffen, für welche Unleihe "un grand seigneur", bie Burgichaft übernehmen wurbe. Der Pring, ber bei ber erften vorläufigen Eröffnung biefes Untrags eine Geneigtheit, bas Unerbieten einer Unleihe annehmen zu wollen, bezeigt hatte, lehnte fels biges bei ber munblichen Berhandlung mit bem Beren Desgoutes De Montodon ganglich ab. Die Unterhandlung fcheint baburch abgebrochen ju fein; burch welche Beranlaffung felbige im Publico bekannt geworben fein mag? wird nicht erwähnt. Friedrich II. fand fich aber bewogen, mittelft einer an feinen Refibenten in London, Undrie, von Breslau ben 26. Muguft 1741, gerichtete Depefche ju erklaren, baß er bem Desgoutes De Montodon niemals ben Auftrag gegeben habe, bem Pringen von Ballis in feinem Ramen Gelbunterftubungen anzubieten.

Da ber preußische Resident Andrié diese Erklärung überall in England verbreiten ließ, so fand sich der Herr Desgoutes De Montodon veranlaßt, — wie

mit bem Prinzen von Wallis, Friedr. Lubewig. 203

er in seinem Schreiben vom 4. October 1741 an ben Prinz von Wallis behauptet —, zu seiner Rechtsertigung unterm 2. October 1741 ein Schreiben an ben König von Preußen abgehen zu lassen, von welchem er am 4. des nämlichen Monats eine Abschrift an den Prinzen von Wallis schickte, die dieser sofort dem Könige Georg II. zusandte.

## Monseigneur.

Je prends la liberté d'envoier cy joint a vôtre Altesse Royalle, Copie de la lettre que j'ai été forcé d'écrire a Sa Majesté le Roy de Prusse, pour me justifier de la fausse, Et inconsiderée accusation que le Sieur Andrié à intenté contre moi. Je me flate que votre Altesse Royalle, ne desaprouvera rien de tout ce qui la compose, m'etant attaché à raconter le fait dans tout Son jour, et dans la plus exacte Verité; Et j'ay lieu d'esperer de Votre justice, Monseigneur, que vous m'accorderés la grace de contribuer a ma justification, dans tout ce qui est parvenu a Vôtre connoissance de cet affaire.

je Suis avec un tres profond respect,

Monseigneur,

De Votre altesse Royalle

a Londres le 4. octobre 1741. Le tres humble tres obeissant, et tres Soumi Serviteur. Desgoutes De Montodon. Copie d'une Lettre que le Sr. Desgoutes de Monto don a Ecrit a Sa Majesté Le Roy De Prusse, pour Se justifier de la fausse Accusation du Sr. Andrie contre lui.

### Sire,

C'est aux pieds de Vôtre Majesté, que je demande justice de la fausse accusation que le Sieur Andrié, vôtre Conseiller en cette Cour, a intenté contre moi, il est du devoir d'un Ministre, Sire, d'informer Son Maître de tout ce qui se dit, qui se passe, et qui regarde ses interêts, mais il est aussi du devoir de ce même Ministre, de ne rien hazarder, dont il n'aye la Certitude, lorsqu'il s'agit de la réputation d'un honneste homme.

Je meriterois, Sire, non seulement la façon dont je suis traité par vôtre depeche au Sieur Andrié, de Breslau en datte du 26. Aoust dernier, qu'il a eu soin de faire rependre promptement dans hombre de Cassés de cette ville, mais encore le plus rigoureux Chatiment, s'il etoit vrai que j'eusse été Capable de me Servir du nom de Vôtre Majesté, pour avoir charge, et pouvoir d'offrir de vôtre part des Secours d'Argent, a Son Altesse Royalle Le Prince De Galles.

Je vais, Sire, vous Exposer Simplement cy aprés avec clarté, et dans tout Son jour, des preuves Convainquantes, et incontestables de mon innocence, et qui feront Connoitre en même mit bem Prinzen von Ballis, Friedr. Lubewig. 205

tems a Vôtre Majesté combien mechamment, on a eu à imposé a Vôtre Ministre, je pourrois vous donner ici, Sire, des preuves de sa facile, et inconsiderée credulité, ou pour mieux dire de sa passion contre moi, mais ce detail plein de petitesses n'est pas digne d'être fait a un Si Grand Roy, je me vois forcé de le donner a imprimé, au public, en même tems que la presente.

Prémierement, Sire, je me flate que Son Altesse Royalle Le Prince De Galles, delicat, inste, et toujours attentif à rendre autentiquement justice a la verité, m'accordera la grace, s'il en est besoin, de tesmoigner, que je ne me suis jamais Servi du nom de Vôtre Majeste, directement, ni indirectement.

En Segond Lieu, voicy Copie des Trois Lettres, dont l'une du Sieur de Bonald gentilhomme françois, et les deux autres du Sieur de Freytag Resident de Vôtre Majesté a francfort Sur le Mein.

C'est dans le précis de ces Trois Lettres, Sire, Sans m'en écarter de la moindre chose, que Sont fondés les discours que j'ay tenus, a Son Altesse Royalle, et au Sieur de Lacam.

Voicy le fait, Sire.

Je receus le 23. du mois de fevrier dernier. une Lettre du Sieur de Bonald, en datte du 9. Susdit, dont voicy Copie cotée Nº 1.

Je repondis a la Susdite Lettre le lende-

main 24. et le Sieur de Bonald, n'eut pas plustot receu ma reponce, qu'il la Communiqua au Sieur de Freytag, lequel m'ecrivit Sur le champ, et voicy aussi Copie de la premiere Lettre du Sieur de Freytag, en datte du 5. Mars cotée No 2.

Je repondis au Sieur de Freytag le 17. Susdit, et je lui mandois qu'aprés m'etre Exactement informé avec Sagesse, Secret, et circonspection, de ce dont il me prioit dans Sa Lettre, on m'avoit assuré que les propositions d'argent Seroient favorablement receues.

Je n'eus aucune reponce a cette Lettre, Je recrivis le 2. May, point de reponce, Je recrivis encore le 30. Juin, point de reponce, et En fin conjecturant que mes Lettres avoient été interceptées, ou que le Sieur de Freytag avoit des raisons en lui pour ne plus m'ecrire, je resolus d'en ecrire une quatrieme, en datte du 7. Juillet dernier, que je remis a un Marchand de cette ville, avec priere de l'envoyer Sous couvert a Son Correspondant a francfort Sur le Mein, a fin qu'elle fût remise en main propre an Sieur de Freytag, ce qui à été Executé Suivant mon attente, et voicy aussi, Sire, Copie de la deuxieme Lettre du Sieur de Freytag, en datte du 15. Aoust dernier, Cotée M 3., que Jé n'ay receu, que peu de jours aprés que le Sieur Andrié eut receu, et fait publier la depeche de Vôtre Majesté du 26. Aoust.

Dans le temps, Sire, que j'etois dans l'attente de la deuxieme Lettre du Sieur de Freytag, le hazard fit, que dinant un jour Chés le Sieur de Lacam, jouaillier, et fort attaché a Son Altesse Royalle, et Comptant, Suivant les apparences, que cet affaire etoit manquée Sans Espoir, je lui fis la Confidence des Lettres que j'avois receues, des Sieurs de Freytag, et de Bonald. aprés qu'il en eut fait la lecture, il me pria de les lui Confier, pour me dit-il, les communiquer au Prince De Galles, Je lui repondis, que S'il Croioit que ce la peut donner quelques Eclaircissemens au Prince, Je les lui Confiois avec plaisir, il les porta le lendemain a Son Altesse Royalle, qui en fit la lecture.

Le Surlendemain, Le Prince De Galles, ayant appercû, le Sieur de Lacam, et moi, promenant dans Son jardin, il S'informa du Sieur de Lacam, qui j'etois; ce dernier lui repondit, que je me nommois de Montodon, et que c'étoit moi, qui etois le porteur des deux Lettres qu'il lui avoit communiqueés. Son Altesse Royalle, avec Sa bonté, et Son affabilité ordinaire m'honnora de pleusieurs questions indifferentes, et En fin il me demanda Si je ne pouvois pas lui donner des plus forts eclaircissemens Sur l'affaire qui etoit inserée dans les deux Lettres des Sieurs de Freytag et de Bonald, dont le Sieur de Lacam lui avoit procuré la lecture, je lui repondis que Son Altesse Royalle

les ayant leues, elle ètoit aussi bien, et aussi parfaitement instruite que moi, mais que j'etois dans l'attente d'une reponce a une quatrieme Lettre que j'avois ecrite au Sieur de Freytag, en datte du 7. Juillet, qui peut-être pourroit nous donner des eclaircissemens decisifs.

Son Altesse Royalle, me fit l'honneur de me dire, qu'il regardoit ce project comme Chimerique, et qu'il ètoit Surpris que les particuliers qui avoient envie de lui pretter, ou que Le Grand Seigneur, qui vouloit donner l'hipoteque, ne se fussent pas adressés directement a lui, que dailleurs il n'avoit pas besoin d'argent, et que par consequent il n'en Cherchoit point à Emprunter de qui que ce fut dans le monde.

Voila, Sire, precisement, et veritablement le recit fidelle, et Exact de cet affaire, et ie Suis prêt de porter ma tête aux pieds de Vôtre Majesté, au premier ordre quelle m'en donnera, Si tout ce que J'expose ici n'est pas dans la plus Exacte verité, mais aussi j'ay lieu d'Esperer, gu'un Si juste, et Si Grand Roy, rendra justice a mon innocence, en Confondant d'un trait deplume, pour ma justification, l'imposture et les imposteurs.

Je dois observer, a Vôtre Majesté, que je porte deux Noms, dont l'un est Desgoutes, et. l'autre de Montodon, comme J'en ay donné la preuve a MyLord Baltimor, en lui communiquant mon Extrait batistaire, et Lorsque MyLord mit bem Prinzen von Ballis, Friebr. Lubewig. 209

Baltimor fût de la part, de Son Altesse Royalle, Chés le Sieur Andrié, pour lui dire, qu'elle ne Connoissoit pas le Sieur Desgoutes, c'est qu'il est vrai, qu'elle N'avoit aucune Idée de moi Sous ce Nom la, mais j'espere de Sa justice, qu'elle Se rappellera de m'avoir vû, et conferé avec elle, comme dit est, Sous celui de Montodon, qui m'est Commun avec l'autre, et qu'elle me rendra en même tems, celle que je merite, et Sur tout dans ce Cas, ou il S'agit de mon honneur, et de ma reputation, injustement, faussement, et Malicieusement atteinte et attaquée.

Je Suis avec Veneration et un Trés profond respect

Sire

De Vôtre Majesté

a Londres ce 2. Octobre et Trés Soumis Serviteur

Signé. Desgoutes De Montodon.

it to Hanco.ce

### XI.

# Mrkunden.

#### 1.

Aus dem Originallehnbuche der Herren Herzoge Otto und Wilhelm vom Jahre 1320.

Urfunde aus bem tonigt. Archive zu Sannoper,

- Fol. 2. Luber van Dubensen. . . twe verndel akters up bem velbe to Hanovere. Albrand van Wagenkelle. vif morgene to Begelkampe bi Hanovere unde en punt gulde to Hanovere wortpennige. Staties van Reben. dat borchlen vif mark ghelbes in der munte to Hanovere.
- Fol. 3. Johan Magenstebe enen camp vor funte Plginesbore, unde en half punt in der munte. Engelsbert van Lente enen hof in dem brule unde twe hus in der olden stat. Borchard Borchardes sone van Wetsberge enen hof in der noch Stat.

Fal. 4. Der Such unde Johann van Eficherthe ver huve up bem velbe fo Sanovere ic.

Hermann van Samme . . . enen hof in ber nyen fat to Sanovere.

Fol. 5. Eghard van Sanfe enen hof up bem hus to Sanovere ic.

Fol. 12. Statius van Rethen . . . unde vor bat borchlen vif mark gelbes de he habbe in der munte to Hanovere.

Fol. 14. Johan van Boltessem, ene huve to Lynsben, twe huve to Dornden mit anderhalven hove, ene halve hove vor Hanovere, uppe den bulen.

Renner von Escerte ber huve vor Honovere mit ener Wisch barfulves, unde ver huve to Rolbingen ic.

Fol. 16. Johan van Harbolbessen einen hof int ber nyen stat to Honovere. ibd. Fordan Johannes sone von Ilten einen garben in dem brule unde einen hof to Brinke unde einen hof up der nyen stat to Honovere. Her Olric van Ilten einen hof in dem brule unde einen hof darsulves de was der van Hanse, unde einen hof in der nyenstat de was der van Golteren, unde einen hof darsulves 2c.

Her Diberie van Alten lutteken Borchwebe ane twene hove, unde den tegenden darsulves unde elven huve up dem velde to Honovere vor bepden doren, ver worde in dem brule, unde dat roth by der Leyne unde enen hof unde en kot bi dem bomgarden, unde dre huve to Almhorst unde den tegeden to Desberge. Fordan van Ilten dre huve to Gledinghen unde enen hof up der nyenstat enen garden in dem brule unde enen hof to Oldenhorst unde enen hof to Morhorst.

Otto van Roben enen hof iegen ben broberen to Honovere unde verteyn scillinghe in wortynse unde bre hove to Bocholte unde ben anderen bom in bem holte tom Botvelbe. Johan von Glebinghe . . . enen hof up bet nyen stat to Honovere.

Fol. 17. Her Hugh unde Her Johan van Effcherte ver huve up bem velbe to Honovere, unde vif huve to Kolbegen ze.

Her Henric van Boltensen . . . bre mark ghelbes in der stat to Honovere, unde dre Huve to Embere worde unde wisch. Hilbebrand van Horenberghe . . . twene hove in der nyenstat to Honovere.

Henrik van Sabbenfen . . . enen hof up ber nyenstat to Honovere ic.

Borchard Borcharbes sone van Wittorpe enen hof in der nyenstat. Mertyn unde Olvik Luceke twe huve up dem velde to Embere. Wichrant van Harboldessen enen hof in der nyenstat. Stenghel enen hof in dem brule. Henrik Gubere enen hof in dem brulc.

Fol. 19. Siverd van Alten hern Everdes sone bem hof up der nyenstat to Honovere dar he an wonet unde dre kot vor dem hus to Leuwenrode de molen to dem Borstle. Dk mit synen vedderen dat dorp Brezdinghes velt, dat dorp Stelle. enen hof to dem Borstolde ene hof to Hessede en hus vor Lowenrode vis huve to Ybbelstede twe huve to Wetbergen unde bordenztyns unde wat syn vader hadde in der stat unde up dem velbe to Honovere.

Fol. 23. Engelbert van Lente unbe fon vedbere en hus in ber Olbenstat to Honovere unbe befulve Engelbert unbe son brober I hof in bem brule to Honovere.

Fol. 24. Bertolt van Alten 2 Koten in bem brule unde ene wort to Pattenfen.

Fol. 26. Statius van Bevelte. 2 hove to Hor novere unde 1 bomgarden unde Cruzen Bertoldes flechte unde twene strodere.

henr. van Bolteffem 3 hove to Senbe unde 3 mark ghelbes by bem rabe to Honoverc.

Johan van Herbergen. tegebe halve hove buten bem stendore to Honovere unde en borchlen to Halremunt r. Bruningh Cord unde Lotwich brobere van Alten I hos in der nyenstat to Honovere dar se inne wonet unde twene garden buten dem brule, in der olden stat to Honovere 3 hus vortmer de stapelmolen half. Dt 2 hove to Bennete unde I hove to Wetbergen. I hove to Webende. I hove. Ewe hove. Dt 1 hos inde drep hove to groten Ricklinge vor der stat to Honovere vis hove unde 1 echte hos in dem Santverde. enen hos to Hessewede.

bat dorp to bem Stelle: bat borp to ber olben werenboken. unde ben tyns de het buscillinc to Honovere 1 hove to Gledingen unde de lude de we hebbet to bem Botvelbe unde to beyden Bocholten. To Gotteshorne 2 hove unde 1 wort unde 1 hof dene de van Harbolsbessen, de lecht vor dem hus to Lewenrode.

Fok. 27. Bertolt van Lente 1 garben vor Honozvere bi deme damme. unde 5 hove to Dudingehusen. Hillebrant van Lente 2 hus unde 4 bode binnen Honozvere. Her Wulver van Neden . . . 1 hof in der nyzenstat to Honovere unde 1 Kemenaden vor der borch.

Fol. 28. Johan van Sabbensen... 2 hove in ber nyenstat to Honovere. Fordan van Isten ben bryncht dat dar to horet unde 1 hof in nyenstat to Honovere unde 1 Kot. Diderc van Wynninghehusen. 2 hove in der nyenstat to Honovere. unde hof. 1. vor dem bomgarden to Honovere.

Fol. 30. Dibecc van Harbolbessen . . . 2 wische vor ber stat to Honover.

Asewin van Roben . . . 1 hof in ber nvenstat to Honovere unde 2 mark ghelbes bi dem rade to Honovere sunder mit der helste des holtes bi dem botvelde unde mit der brochmolen is he nicht belend.

Fol. 31. Ludolf van Boltessem . . . 1 wisch bi Honovere.

Fol. 33. Otto van Roben, bene hof de het dat werder bi Honovere buten der muren ieghen den harvosteren broderen mit al dem dat dar to hort. mit wischen unde viscerie al umme dene hof mit 3 coten darvore, unde dat len der Kerken to deme botvelde. . . To Hos novere duten dem stendore 4 hove unde 3 hove. unde  $1\frac{1}{2}$  hove darsulves, unde 2 hove darsulves unde to vorenwolde den Kothos unde 1 Kamp ut den stendore unde 4 worde darsulves unde  $\frac{1}{2}$  hove darsulves. unde 11 morgen darsulves ic.

Fol. 34. Artus van Boltesem dat Kerklen to Dornde. 1½ hove unde 1 hos. darsulves. ene hove to Lynden unde 1 hos. ene halve hove vor sunte Vlizgens dore to Honovere, to Wulfelde 7 morgene unde ene wort. Johan van Ryntelen borghere to Honovere 20 morghen landes buten dem stendore. Anno van Heyndorch 1 hos in dem brule to Honovere darinne wonet de wederde van Oldershusen. Henric van Edingherode 1 hos in der nyenstat to Honovere unde ene Kesmenaden.

Fol. 35. Lippold van Efcherte . . . 1 wisch bi Honovere.

Fol. 36. Mertyn unde Diberic brobere van Alten 1 hof in bem brule bi Honovere. Darinne wonet

Johannes Webewe van Alten. unde is en echte hof in den stenegher wolt... den tyns van den Knodenshoweren to Honovere de het disselling unde ere gut duten dem stendore des ne wetet se nicht onkede. aner den tegheden under dit vorlenet se vort. unde al de hus de se lenet in der oldenstat to Honovere hebbet se van den hertoghen. unde iwa hove to Embere de se vort vorlenet ze.

Unde wat se anders hebbet to Embere unde up dem velde sunte Plienes dat hebbet se van den hertogen van Luneborg, anc I hove de lent de grave van Halremunt unde to Dornde 11/4 hove, unde 1 hos de lit bi deme bomgarden der nyen stat to Honovere dat hebbet se van usen heren van Luneborch.

Fol. 37. Spoerd van Alten 2 hove in der nyen stat to Honovere unde 1 bi dem bomgarden. unde de helste des bilschillinghes over de Knockenhouwere to Honovere. unde 4 hus binnen bersulven stat unde ore 2 hove vor dem stendore. unde ½ hove bi der stapelsmolen. unde 2 hove vor sunte Niens velde. unde 2 hove up dem velde to Embere. unde 1 hove to Dornde 2c.

Olbe Olric Luceke 2 hove unbe 3 garben buten funte Pliensbore. Borthard Tece 1 hove buten funte Pliensbore unbe ene halve viscerige to Embere.

Fol. 38. Bertolb van Plten Jordanes sone, to Lynden 3 hove ic.

Bertolb van Ilten hern Olrikes sone. enen hof in der nyenstat to Hondvere 1 hof in dem brule 2c.' Boldewin van Sudersen . . . to Lynden 3 hove unde unde ene stebe be het be Eglikenkamp unde 1 wifch be het dat Rlotfe.

Fol. 39. Her Henric van Reben . . . vor hos novere 4 hove.

Fol. 40. Her Bertolb van Reben . . . 3 hove vor sunte Pliens dore toh Honovere unde dat borchlen to Lowenrobe mit 4 bremer mark gelbes bi dem rade to Honovere. unde syn vorwere in der nyenstat to Honovere. unde de kot in dem brule. unde de santberge vor Honovere. unde 2 huven to deme Psernhaghen. unde 1 hove to Lynden ic. Conrad Lymborch 1/4 hove por sunte Pliensbore to Honovere.

#### 2.

### Instrumentum, alla la

quo continetur Papae Sixti IV. Privilegium, ne quis extra oppidum Brunsvicensem coram judice extraneo citari debent, et mandatum Abbatis S. Egidii Johannis Stagge, qua conservatoris et executoris constituti in casu speciali quorun-

dam oppidanorum in hocce Instrumento denominatorum.

Mitgetheilt von bem herrn Geheimenrath und Oberappellationsrath von Strombed zu Bolfenbuttel,

Johannes Stagge dei ac apostolice sedis gratia Abbas Monasterii Sancti Egidii Brunsvicensis Halberstadensis diocesis, ordinis sancti Benedicti,

judex conservator et executor ad infra scripta una cum nonnullis nostris in hac parte collegis cum clausula: Quatenus vos vel duo-aut unus eorum per vos vel alium seu alios, constitutus a sancta sede apostolica deputatus, omnibus et singulis dominis Abbatibus prelatis, prepositis, Decanis, Archidiaconis, Scolaribus, cantoribus Custodibus, Thesaurariis, Sacristis tam cathedralium, quam collegiatorum canonicorum, parochialiumque ecclesiatum, rectorum, vicerectorumque seu locatorum eorundem, plebanis, viceplebanis capellanis curatis et non curatis ceterisque presbiteris clericis notariis tabellionibus publicis quibuscunque presentatis et diocesi hildensemensi ac aliis nobilibus constitutis Salutem in domino et nostris huiusmodi ymo verius apostolicis firmiter obedire mandatis, Litteras felicis recordationis Sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Sixti pape quarti, eius vera bulla plumbea cum cordula cannabis more romane curie impendente, bullatas, sanas, integras et illesas, non vitiatas, non cancellatas, neque in aliqua sui parte Suspectas, sed omnium prorsus vitio et suspicione carentes nobis pro parte prudentum et circumspectorum virorum proconsulum, consulum, incolarum et universitatis opidi brunsvicensis, hildensemensis et halberstadensis diocesis predicte Nos cum ea, qua decuit reverentia recepisse noveritis huiusmodi sub tenore: Sixtus

Episcopus servus servorum dei dilectis filiis proconsulibus, consulibus et universitati hominum et personarum utriusque sexus opidi brunsvicensis Halb. et Hildens, diocesis Salutem et apostolicam benedictionem. Sincere devotionis affectus, quem cum summa fidei integritate ad nos et romanam geritis ecclesiam promeretur, ut illam vobis libenter concedamus per quae obtentorum per vos vestris exigentibus meritis a sede apostolica indultorum, sublatis quibuslibet impedimentis votivum possitis consequi effectum, Dudum siquidem Bonifacius octavus (hier ift ftatt »octavus«, meldes burchftrichen worben, »nonns« gefett) in sua obedientia, de qua vos tunc eratis, nuncupatus, ex certis rationabilibus causis tunc expressis vobis per quasdam gratiose concessit, ut nequiretis per apostolice sedis vel legatorum eius non facientes plenam et expressam de concessione huiusmodi mentionem seu etiam ordinariorum Archidiaconorum et officialium literas extra opidum vestrum trahi, quamdiu parati essetis, de vobis conquerentibus in opido vestro exhibere justitie complementum, et stare iuri coram judice ipsius opidi, decrevit quoque irritum et inane, quidquid contra concessionem huiusmodi tenorem per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Et deinde felicis recordationis Martini pape quinti predecessoris nostri certas recolende memorie Sigismundi

Imperatoris tunc regis Romanorum literas et contenta in eis, per quas vobis concedehatur, ut in quibuscunque causis, civilibus et criminalibus, extra dictum opidum ad aliqua foranea secularia iudicia publica vel privata in genere vel in specie ad iudicium evocari non possetis, concesserat per alias confirmavit, ita tamen, quod per confirmationem huiusmodi nullum ecclesiastice libertati prejudicium generaretur. certis desuper conservatoriis deputatis, Postmodum vero pie memorie Pio papa secundo etiam predecessori nostro, pro parte vestra exposito, quod nonnulli Archiepiscopi, Episcopi aliique ecclesiarum Prelati et clerici ac ecclesiastice persone tam religiose quam seculares, nec non Duces, Marchiones, Comites, Barones nobiles, milites et laici, communia civitatum, universitates opidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum, ac alie singulares persone civitatum et diocesium, ac aliarum partium diversarum vos contra Indulta et confirmationem huiusmodi ab diversa iudicia extra dictum opidum trahere presumpserant, aliusque vobis premissorum occasionem multiplices molestias et iniurias inferebant et jacturas. Idem Pius predecessor dilectis filiis Sancti Jacobi Scottorum Erfurdensium, et Sancti Egidii Brunsvicensis monasteriorum abbatibus ac decano beate marie Hamburgensis, Moguntinensis, Halberstadensis et bremensis diocesis per reliquas suas literas

inter alia dedit in Mandatis, ut ipsi vel duo aut unus eorum, etiam si essent extra loca, in quibus erant deputati conservatores et judices vobis efficacis defensionis presidio assistentes, non permitterent, vos ab illis ac quibuscunque aliis contra Indultu et confirmationem huinsmodi extra dictum opidum ad iudicium evocari, seu alias indebite molestari et alia tunc expresse facerent, prout in singulis predictis literis ple-nius continetur. Cum autem post datis literarum predictarum a sede predicta, diverse litere confirmatorie nuncupate pro diversis ecclesis et ecclesiasticis personis cum diversis clausulis et derogationibus in eis contentis emanaverint, et quottidie emanent, Et sicut exhibita nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, a nonnullis asseratur, concessis vobis literis predictis, easdem literas confirmatorias, que sic postmodum emanarunt sufficienter derogatum fore vosque illarum pretextu extra opidum predictum trahi posse, pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut quod per huiusmodi literas aliis concessas, et quas concedi contigerit in futurum extra opidum predictum trahi non possitis declarare aliasque in premissis vobis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur ad quos spectat, dubia literarum huiusmodi interpretari vobis ad versus huiusmodi dubitationem quoad futura providere volentes huiusmodi supplicationibus in-

clinati per huiusmodi literas conservatoriales, qualescunque sint, et contentas in eis clausulas speciales et insolitas ac quantumcunque efficaces, literis et Indultis predictis vobis concessis nullatenus derogatum esse, aut in futurum derogari nisi dum et quum de eisdem literis, vo-bis concessis, specifica et individua mentio fie-ret, non autem per clausulas, que in huiusmodi conservatoriis literis apponi consveverunt, aut alias quascunque et quantumcunque efficaces. Etiam que huiusmodi specialem expressionem et specificam importari viderentur, nunquam censeri derogatum auctoritate apostolica pre-sentium tenore declaramus. Sic quod per quoscunque auditores et judices tam in Romana curia, quam extra eam in quibusvis causis movendis, interpretari et judicari debere, sublata eis et cuilibet eorum quavis alia interpretandi sive iudicandi facultate vel auctoritate, nec non irritum et inane quidquid secus contigerit attemptari eadem auctoritate decrevimus, eisdemque Abbatibus et Decano per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios premissa, ubi quando et quoties expedire cognoverint, fuerintque desuper legitime requisiti solemniter publicantes non permittant, vos contra dictarum literarum ac declarationis et decreti nostri huiusmodi tenorem extra opidum predictum trahi, seu alias quomodolibet molestari, contradictores

per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita compescendo, non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non omnibus illis que predecessores nostri prefati in suis literis predictis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostre declarationis decreti et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumserit, indignationem omnipotentis dei ac beatorum petri ac pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum petrum, Anno incarnationis Dominice Millesimo quadringentesimo octuagesimo Secundo, duodecimo Kalend. Julii (20. Jun.) Pontificatus nostri Anno undecimo.

Post quarum quidem literarum apostolicarum presentationem et receptionem nobis et per nos, ut premittitur, jam dudum factas, sicut nobis pro parte prudentum et circumspectorum virorum proconsulum, consulum, incolarum et presertim honorabilis et providorum virorum Dethmari presbiteri, Hermanni et Ludecken reppener incolarum opidi Brunsvicensis gravi expositum cum querela, Et licet jussi fuerint et sunt omnibus de se querentibus parati infra opidum brunsvicensem coram suis competentibus Judicibus de justitia respondere et ibidem juri parere nichilominus venerabilis Dominus Brandanus de Borchtvelde Archidiaconus in El-

dassen, judex et conservator jurium, rerum, bonorum privilegiorum et libertatum venerabilium dominorum prepositi, Decani capituli canonicorum vicariorum et officiatorum ecclesie hildensemensis a venerabili viro Domino Eggehardo Lubbens decretorum doctore, Judice et conservatore principali a sancta sede apostolica deputato, ut dicitur subdeputatus, quamvis illi contra prefatorum conquerentes nulla competit neque ordinanda neque delegata Jurisdictio, ad cuiusdam Cunradi Allardi premissi officiati in dicta ecclesia hildensemensi instantiam, prefatos Dethmarum Ludecken et Hermannum Reppener opidanus opidi brunsvicensis contra tenorem predictarum literarum apostolicorum ad comparendum coram eo Hildesie in curia sue solite residencie In certo eis prefixo peremtorio termino querentis dicti Cunradi alerdi officiati in justitia ratificati (?) per certas suas citatoriales literas citavit et citari mandavit, unde nobis homiliter supplicarent, ut eisdem de oportuno remedio providere ipsisque literas monitoriales et in eventum citatoriales contra et adversus prefatos dominum brandanum judicem et subconservatorem affectum et cunradum alerden premissum officiatum in forma solita et consucta decernere dignaremur. Nos igitur Johannes abbas Judex, Conservator et executor attendens requisitionem huiusmodi fore iustam et consonam rationi volensque mandatum apo-

stolicum nobis in hac parte directum reverenter exequi ut tenemur Idcirco vobis omnibus et singulis supradictis huiusmodi apostolicas literas intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per presentes vobisque nichilominus in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis summe pena, quam in vos et in vestrum quemlibet partem non parentem trium tamen dierum canonica monitione premissa ferimus dei nomine, In his scriptis districte percipiemus mandamus, quatenus cum et postquam pro parte prefatorum domini Dethmari Ludeken et Hermanni Reppener incolarum opidi brunsvicensis fueritis requisiti, prefatos apostolicas literas omnique et singula in eis contenta et descripta solempniter publicatis et publicari faciatis, inhibemus nichilominus prefatis domino brandano Judice et Conservatore et cunrado alardo premisso officiato, cui et nos sub excommunicationis pene inhibemus, ne prefatos dominum Dethmarum Ludeken et Hermannum reppener contra tenorem talium apostolicarum literarum extra dictum opidum brunsvicensem ad quecunque iudicia trahant seu trahere presumant Et nichilominus accedens quo (perperam?) merito accedendum et prefatos dominum brandanum de Borthyelde judicem et conservatorem assertum et premissum cunradum alerden officiatum mo-

neatis et requiratis, quos et nos tenore presentium sic requirimus et monemus, quatenus infra novem dierum spacium executionem partium immediate sequentem citationem omniaque et singula contra prefatos dominum Dethmarum Ludeken et Hermannum reppener quomodolibet facta et attemptata cassent, revocent et annullent, cassarique revocari et annullari faciunt et procurentur, nosque de premissis omnibus et singulis certificent et certificari faviant et procurent, aut ultimo die monitionis huiusmodi nona juridica si fuerint, sin autem proxima die iuridica ex tunc sequenti, coram nobis Brunsvige in aula nostra abbatiali hora vespertina et judici causarum consueta in judicio legitime compareant per se vel procuratorem seu procuratores suos idoneum seu idoneos ad causam huiusmodi sufficienter instructos ad agendum et excipiendum, quicunque verbo vel in scriptis contra nos nostrumque in hac parte iurisdictionem et literas apostolicas presentatas nec non videndum et audiendum premissam citationem omniaque et singula contra dictorum conquerentium facta et attemptata cassari, irritari, revocari et annullari cassaque irrita et nulla declarari sicque executionis sententiam incidisse declarari literasque desuper necessarius decerni vel deduci et causas rationabiles quare premissa fieri non debeant allegandi cum intimatione quod sive comparuerint sive non Nos nichilo-

15

minus ad partis comparentis instantiam in huiusmodi causa ad omnes et singulos actus judiciales gradatim et successive usque ad definitivam sententiam debitis in terminis et dilationem, ut moris est, procedendum, dictos monitos et citatos non alibi vocando preter quam in valvis nostri monasterii sancti Egidii rite et legitime procedemus, contumacia monitorum non obstante, diem executionis verum nobis remissum, partium fideliter rescribemus penis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras literas exinde fieri et per notarium publicum nostrumque et cause huiusmodi coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandamus nostrique sigilli jussimus et fecimus impressione communiri. Datum et actum Brunsvige in aula nostra abbatiali Anno Dni Millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto die vero martis vicesimo septimo mensis Januarii presentibus ibidem discretis viris Henrico Preyn clerico et Johanni Gris scolari padiburnensis et Halberst. diocesis testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Ad mandatum reverendi in Christo patris et domini Johannis Abbatis Judicis Conservatoris et executoris prefati Ludolphus manupropria scripsit. Auscultata est presens Copia per me Henricum Huytthamann clericum muguntinens. dioces. presbiterum mpr. Et concordat cum suo originali de quo protestor manu mea propria.

3.

# Urfunden .

aus bem »Vetus copiale«, einem, bie stabthannover= schen Statute begreifenden Coder im Archive ber Stabt Hannover.

Vetus cop. fol. 128. Sp. 1. (Abbitament.) We bem andern wort to lechte an Liff vnd ere. (Injurien.)

Anno dom. 1412. De Rad old und nige und be vertich swornen hebbet dut ghesath vor der Stad recht, und leten dat kundeghen van der louene des sonsdaghes do de nige Rad erst na twelssten kundeghende ward des vorster iahres. Welk borgher borgersche mederwoner edder mederwonersche dem anderen edder den anderen word to lecht de on ghan an ere liss eder an ere eere und der word bekennich is und der doch nicht vuldbringen kan und sinem tellere. kumpt de claghe vor den rad de schal deme rade dat vorbeteren mid teyn bremer marken und deme sakewolden dat vorboten na beseghende erer vrunde van beident siden und dar wel

Dyraedby Google

be Rad eyn ouerman to wesen off welk parteye ber ans bere bat vorthen welbe und vormach be ber teyn mark nicht al vt to ghevende, so schal be ber gheuen wad he vormach unde schal sweren vter stad to wesende eyn mile weghes so langhe went he dat gheld al ghegheven hebbe eder des Rades willen dar umme ghemaket hebbe.

Vet. cop. Lib. II, Nº LX, fol. 109. Sp. 1.

Wo en borgher mach fit fprefen in enen top.

Anno dom. 1343. En iowelf borgher mach sek spreken in enen kop ist he to mate kumpt be wile men bar umme kopslaghet mit-sineme wikenoten unde anders mit nemende. Sunder de korn kop scal allen borgheren mene wesen also he ghewesen heft an dosse thid.

In margine : Korn Rop ift allen Borgern gemein.

# XII.

# Letztes Gogericht

in ber

Herrschaft Homburg, von Herzog Heinrich bem Jungern gehalten.

Bon bem herrn Rreibrichter Bege in Bolfenbuttel.

In ben »Anmerkungen von ben westphalischen Berichten, auch ben vormaligen Landgerichten in Deutsch: land«. MDCCLI. - vom hof: und Canglei=Rathe Roch' in Wolfenbuttel, Berfaffer bes Berfuche einer pragmat. Gefchichte bes Saufes Braunschweig und &uneburg - heißt es G. 52: »Ungefahr um bas Jahr 1520 ließ Bergog Beinrich ber Jungere auf Unfuchen ber Cberfteinischen und Somburgischen von Abel ein gro-Bes Gogericht halten, welches in langer Zeit nicht ge= fchehen war, und mar felbst mit 200 Pferben gegenwartig. Diefes Bericht ift hernach jum oftern gehalten und bie von ber Schulenburg ju Belen noch 1611 an: gewiesen worben, foldes entweber felbst, ober burch einen Bevollmächtigten befleiben gu helfen. Bor bergleichen Landgerichten mußten bie von Abel felbft, auch ihre Bebiente und hinterfaffen, Recht geben und nehmen, wenn (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1835.)

# 230 XII. Lettes Gogericht i. b. herrschaft homburg

fie nicht besondere fürstliche Befreiungen erhalten hatten«. Ein Erbregifter bes Umte Widenfen vom Sahre 1580 gibt hingegen unter ber Rubrit "Sapen" an, es fei bie lette Landesgoe 1529 zwifden biefem Dorfe und Brodhaufen gehalten, und bem Abel ber Berrichaft Somburg barin Dber : und Unter : Gericht abgefprochen, boch ihnen bas Begergericht bestätigt worben. Wismann gibt bavon in feinen Unnalen ber wolfenbuttelfchen Lanbichaft Saec. III. S. 14. folgende Nachricht aus ben lanbschaft= lichen Ucten: »1529. mense Julio ift eine Goe in ber Berrichaft homburg von Gr. Durchl. Bergog Beinrich bem Jungeren gehalten und melbet bas Protofoll in mehrern, wie es babei in allen paffiret und wobei es gelaffen, weshalb fich auch ein befonberer Reces finbet. vermittelst bessen alle bahin gehörige jura expresse Ich theile biefes feltene Uctenftud, von befinimiret«. einer glaubhaften Abschrift, bier mit, ba es geschichtliche Beachtung verbient :

"Acta und Handelung, welkermaten leftmals be Goe in ber Herschop Homburg geholdeen is worden. Unno Morrix

#### In bem Julio".

»Thoweten bat be Dorchluchtige Hochgeborne Fürst vnd Here, her hinrich de Junger Hertog do Brunswik vnnd Lünenborg ic. min gnäbige her hute Middeweken na Blbarici na der Gebort Christi Unsers Seligmakers im festennhundersten negen und twintigsten Jare, de Goe to Brockensen in der herschop Homborg twisken Heien und Brockensen up dem Anger in eigener Person und in Biwesende S. F. G. ehrbaren Rhaten nade-

fcreven of bes Abels und Ingefeten ber gebachten Ber-Schop Somborg geholben. Min gnebige Bere heft in eigener Perfon ben ber Goe ober Gericht geholben, unb nabefdreven S. K. G. Rethe nomlit be hochgelahrte und werbige Ber Cunrad Konig, beeber Rechte Doctor und S. F. G. Cangler, Cord von Beltheim, Gottichales feliger Son, Labewig von Wenben, Ewolt von Bombach, Sans von Grevenborff und Wilken Rlengken feligen Rudolffe Con, ale ein Inhebber bes Sufes Sombora. hebben ben G. F. G. gegenwarbig borgeweft. Et hat of de Ebel und wolgeborn Junter Frederich Graue tho Spegelberg be fine pp be Goe, nomlik Gungel von Gronbe von megen bes Sufes Den bat bartho vy be Goe gehort, gefchift. De Abel ber Berfchop Somborg mit Namen Frederick von Werber, Pollis von Werber, Ufchen und Sinrich Gebruber von Werber, Johann von Gron, Berend von Beuern bife benombte find gegen: werbig bar alle upper Goe gewefen. De von Sameln hebben ohren Borgermefter Freberiten von Munfter. item be von Bobenwerber hebben ohren Borgemefter Sanfen Bebigen und Corb Tropen up be Goe fo fe barup gehoren, gefchickt, be od gegenwertig bargemeft finb. Johann von Monnithufen feligen Ebuarbs Sone als ein Inhebber bes Sufes Gronbe habbe finen Bogb ben Solftein od up be Goe fulf verbe von wegen bes Sufes Gronbe gefchickt, nabem und bewil be Unberfaten bes benomten Sufes Gronde mebe vp be Goe gehoren. Carften Bobenthal be Bantvogt tho Efchershufen Soch: genanntes mynes gnebigen Bern geschworen Richter hefft be Goe von wegen S. F. G. und finer g. G. Beue:

# 232 XII. Lettes Gogericht i. b. Herrschaft homburg

lick na angefangen und gefeten, by bem hefft be Erbar Ewaldt von Bombach von wegen S. F. G. vp einer Sit, Berend von Lubingen be ebelfte bes Abels von wegen des Abels ber Herschop Homborg und Fredrick von Münster Borgermester von wegen ber Stadt Hame-len und Bobenwerber up andersit bes Richters geseten.

So heft nu hochgemelte min gnedige Here borch S. F. G. Vorspraken Hanse Schaper vom Solte ein gemeine recht ordel laten fragen, bat Ordel hefft Carsten Segerdos Vorger thau Bobenwerder int Land gedragen, also lubende, vp welke Tydt oder Dag de Goe schall este mag geholden werden, darup hefft dat ganze Lant erkannt und ein recht gefunden, und Carsten Segerdas hefst dat ordel wedder ingebracht, dat M. F. G. sulfst in egener Person oder S. F. G. Kulmechtiger, ofte der Inhebber des Huses Homborg de Goe, so offte ohne daß von nothen oder bequeme were, oder werde, holden mügen, oder holden laten mugen.

Thom andern let S. F. G. ein gemein Brbel int Lant fragen, wen vnd welker tydt de Goe scholbe geholben werden, ofte nicht dorch rechte de Goe S. F. G. suluest ofte den Amten tho Homborg von S. F. G. dargesettet oder sunst dem Inhebber des benombten Husses Homborg tho gehor vnd gebor tho vorschriuende, dor vp dat gange Land ein recht gesunden, dat de Goe, so oft vnd vaken se scholben werden siner F. G. suluest, oder S. F. G. Ampten tho Homborg ofte dem Inhebber des Huses Homborg ein recht tho gehor vnd gebur tho verschriuende.

Thom dribben hefft abermale G. F. G. ein gemein

Brbel laten fragen, oft nicht in Rechte bat Halsgerichte vnd alles wat inth Halsgerichte gehört, hoch und nider gerichte nichts vthbescheiben, und alle brocken, wat geschut up straten, in un buten den Dorpen, up stigen entlanges und vortmer dorch und wieder dorch Anger, alle Waterstrom und alle gemein, nichts uthbescheiden, als S. F. G. Erue und sine ouerigheit des Huses Homedorg in rechte gebor und thogehor, dorup dorch dat gante landt ein recht gefunden und vor recht ingebracht, dat alle ouerigheit wo vorberurt und angetekent S. F. G. und dem Huse Homborg als S. F. G. erue in recht gebur und thogehor und nemandt anders.

Thom verben, bewil nun G. F. G. alfe finer F. G. Erue und bem Sufe Somborg, bat G. F. G. Erue is, alle ouerichheit in rechte tho gefunden borch lande ond lube, fo hefft S. F. G. ein gemein recht Brbelint landt gan und fragen laten, fo wo narvolgende lubet, ift jemandt were, be mit bem andern maß tho bonbe hebbe, wat vorwißheit were, ofte tho feme, ofte hir nicht ein recht fo bang vor G. F. G. gerichte for= bern, und bem andern barmebe he tho bonbe hebbe, ober hebben wolbe, bespreken scholbe, und bar recht scholbe geuen und nemen, barup vor recht gefunden und richtlich eingebracht, we mit bem andern tho bonde hebbe efte hebben wolbe, fculle ben fuluen vor bem Goegerichte bespreken, recht forbern, nemen und geuen, und anders nergen, und is wider in recht borch bat gante land gefunden, bat nemants in ber Berfchop femtlich nemen, femflich fetten, panben ober inleggen scholle, funber allene S. F. G. efte fine Umbte tho Somborg ober be

234 XII. Lettes Gogericht i. b. Herrschaft homburg

Inhebber bes gedachten Huses Homborg eft be Hogrefe borch hetent S. F. G. eft bes Inhebbers bes Huses Homborg.

Thom viften et hefft S. F. G. ein gemein recht Brbel laten fragen, eft nicht in recht be ingefeten vnd Underthanen der Herschop Homburg dem gebu thom besten de Borgfeste dem Huse tho Homborg oder sunst hose oder Vorwerke sowol andern also bouen tho donde schuldig und pslichtig sin, is ein recht funden dorch dat gante Landt, dat se de Borgfeste de eine sowol alse de ander tho donde, so offt und vaken das notig, schuldig und pslichtig sin.

Thom sesten, Nachbem S. F. G. vnd dem Huse Homborg alle ouericheit sunder alle middel tho gesunden in der Herschop Homborg, hesst S. G. ein gemein recht Brobel laten fragen, est sine F. G. vnd der Inhebber des Huses Homborg alse S. F. G. Erue der querichheit thom besten nicht vorher schullen gestaget werden, darup ein recht gesunden, S. F. G. Broel, wouel der S. F. G. notig, mogen sin oder nütte, vorher gestaget werden.

Thom seuenden hefft S. F. G. ein gemein Broel laten fragen, efft nicht de ingeseten der Herschop Homeborg de ses dage vor den Brondenst, so se wente anher gedan hebben, hensorder tho donde schuldig und pflichtig sin, darup se rechtlich gefunden, dewiel und so fern S. G. se by rechte und like late, kennen se sick der ses dage vor den Brondenst tho donde schuldig und pflichtig, wollen sick de och donde willig erboden hebben.

Thom achten hefft G. F. G. ein gemein Brbell

fragen laten, eft einer were, be sick in Goe gericht vernamen lete, be Brbel weren unrecht ingebracht und berholuenden Brbel brever beampten ') wolde, und drow de gegenwerdig im gerichte, effte he sodans ahn brocke doin moge, oder wat recht sy, Is thon ersten im rechten gefunden, et moge ohne Brocke nicht geschehen, de Brocke wert dorch den Vorspraken int Landt gestaget, darup dorcht Lant gewiset in der Heren Gnade.

Thom Negenden hefft G. F. G. ein gemein Br: bell fragen laten int gange Landt, efte me were be von olber up be Goe von rechtswegen gehorbe, be od vorbotschopt were und vthe bleuen mit Vorsate ober Bebachten mobe, oft fobane ahne Brode mit befcheibe gefchein moge, barup ein Recht gefunden be Brode fo pth gefraget, barup erstlich gefunden in bren Punbt Gelbes, barup is ferner gefraget, bemyl ein jarlich by Penn twintig gulben op be Goe tho fomenbe Berbot= schopt, oft be vthbleue borch recht nicht in bem Brode barby he verkundiget fy gewesen, verfallen fy, barup ein recht gefunden und gemifet zu ber Berren Gnabe, hefft S. K. G. further fragen laten, oft nicht ein recht fo manniger be verkundiget vnbe vthebleue in ber Brocke gefallen fp, barup borch recht gefunden, ju fo manniger vorsichtiglich vihe bleue, fo manniger fy in ben Broden gefallen in recht.

Thom tegenden let S. F. G. ein gemein Brbell int Landt fragen, bewyl be Abel ber Herschop Homborg neine Borspraken vth S. F. G. achte ohme geuende

<sup>1)</sup> Frisch beutsch, lat. Wörterbuch "Unben".

# 236 XII. Lettes Gogericht i. b. Herrschaft Homburg

gebeben, oft och sodans geschein, ober vom olden herkomende gewontlick sy, bat S. G. dem Abel einen Borspraken oth syner F. G. achte geuen mogte, darup sick dat gange Landt vernemen laten und gesecht, se weten nicht, so dan eher geschehen sy.

Thom elvehen let S. F. G. ein gemein Arbell int kandt fragen, oft be von Bisperobe und besengen nicht schuldig und in recht plichtig weren oder sin up be Goe tho komende, unde vom olden herkomende gelick ander Ingesetten der Herschop Homburg, dorup gesecht dadt gange kandt, de Junkern tho Bisperode sin alle tydt dorch den Drosten up Homborg up de Goe versschreuen worden, de menne sin nicht upper Goe gesehen worden, auerst wan man ore lude hebbe upper Goe bespreken willen, hebben de Junkern als de von Werder desulven mede up de Goe gebracht, de hebben dar antworten moten than schullen, dar man se umene bespresken wolde, derhaluen se lick nemen und geuen most.

#### Der von Ubel Brbell.

De Abell der Herschop Homborg erbeut sich der gnedigen thonegung gegen minen gnedigen hern, so sin F. G. ohne vth gnedigen gemote sich gegen se erboden, den Abel by olden herkomende gewonheit und gerechtigkeit tho latende, dat sulvte um S. F. G. mit line und gude tho verdenen, und darup hefft de Abel ein gemein Broell fragen, oft nicht de Hogrese de Goe in egener Person sitten mit weten und willen der Eruen schulle, darup dorch dat Landt gesunden, In deme de Gogrese darsuluest jegenwerdig sey, so behort in recht dem Hogresen de Goe to sittende.

# von Bergog Beinrich bem Jungern gehalten. 237

Min gnedige Herr let fragen ein gemein Well, oft be Hogrefe in recht nicht macht heffe den Borgvogt tho Eschershusen in sin stett de Goe tho settende tho erwelendt, darup dorch dat ganke landt ersunden, dewyl sodans mit weten und willen mines gnedigen Fürsten und Herrn oder Innhebber des Huses Homborg od sine Borsahren de Hogrefe der Herschop Homborg vorbenampt gethan hebben, so hebben od de Hogrefe macht, den Borgvogt vorbenompt in recht macht de Goe tho settende in sine steth tho erwelende und the kesende.

Up be Unklage fo be Abel vor ben Sogrefen, bat be nene loft noch eibe minen gnebigen Bern tho behoef S. R. G. Duerichbeit vnb gerechtigfeit bes Sufes Som= borg und bem Abet, bat he ben by olben berkomenbe, gewohnheit und gerechtigkeit laten wolle, geban hebbe, und nicht vor einen Sogrefen bestetiget were, barup Bilte Rlengte feligen Lubolfs Sone bem Abel Antwort bebe, ba be Joft von Werber, Johann von Grone und Berbort von Frengte tho Scharfolbenborp befcheben unb tho erkennen gegeuen, bat min gnebige Ber, alf we ben vor einen Sogrefen wolbe hebben, unbe upper Goe, fo bebe fe geholben worben, bestetigen, bat fe ohme beken= nen mofte, bat fobang worklick fo gefcheien, barup leit min G. S. ein gemein Brbel fragen, oft be vor einen Sogrefen in recht nicht fculle geholben werben, barup in recht bord bat gange Landt gefunden, wen G. F. G. vor einen Sogrefen fette, erwele und bestebigebe, baß hebbe mit S. K. G. Bullmacht na S. F. G. gefallen, wenn be be Lofte und eibe, wu fick eige und gebure ge=

# 238 XII. Lettes Gogericht i. b. Herrschaft Homburg

ban, ben kemen se vor einen Hogrefen, wollen ohne bavor waten hebben und holben.

Min gnebige Fürst let auer fragen ein gemein Bredell bem Hogrefen thom besten, oft man ehme in Recht nicht schuldig sp, sine gerechtigheit tho geuende, darup in recht gesunden, von dem Ackermanne einen haluen Himbeten Roggen, von dem Rother einen haluen Himbeten Hauern, dar nein Roggen is, hesst ferner fragen laten, dar danne hoesse beduwet weren gewest, vod woste worden, dar the vorn von gegeuen were worden, de benne sollicke woeste Hoesse in gebrucke hedde, offs de sulue dem Hogresen sollickes we the vorn geschein, daruen the schassen follickes we the vorn geschein, daruen the schassen, wer vor Inen Herman Ropper vod Hinrich Berendes vorigen Hogresen seliger hedde gegeuen, daru uon solde man dem Hogresen nun vordan geuen.

De Abel let twey Brbell fragen, oft man nicht allene Homborg mit Borgfeste besetten, und sunst nichts, und oft be ouerborde nicht so wol de Borgseste schulle alse de weder Borde don, darup in recht gefunden, wenn Borgseste noth so bouen oder neden Homborg, Wickensen, weß de Hogrese bermaten fordern, der schulle de Abet tho behulpen sin mit dem Borgsestende.

Quod praescripta copia in septem foliis comprehensa ex libro actorum Conventuum ordinum ducatus Brunsvicensis et Luneburgensis fideliter sit transscripta et p. me Henricum Könen Notarium publicum diligenter auscultata attestor ego hac mea subscriptione.

Henricus Köne «..

Koch fagt zwar: »es sei bieses Gericht hernach (nach 1529) zum ofteren gehalten «. Diesem widerspricht aber ber Inhalt bieses Protokolls und das wickensensche Erbregister. Die nachherigen Landgerichte hatten bei veränderter Justizverfassung eine andere Competenz und waren nur Wrogengerichte.

Schottel de singul. quibusd. in German. jurib. CXXIX. §. 13. Grupen disceptat. forens. Obs. II. Berzeichniß in was Zeiten bas Landgericht in den Ümtern gehalten wird von 1585. Landt. Absch. von 1597. Art. 13.

Das Gogericht, welches Heinrich ber Jungere bei Beven hielt, wird eine Fortsehung bestenigen gewesen sein, welches bie eblen herren von homburg hielten, in beren Rechte er getreten war.

cf. Grupen l. c. Obs. I. S. 5. Obs. II. S. 14.

Saltung ber Hofgerichte nach alter Weise aufhören.

Hofger. Ord. Herz. Heinr. d. 3. von 1556. Borrebe.

Der Reces, welchen Wismann anführt, ist nicht bekannt. Ich kann aber den Inhalt eines »Declarations-Recesses vom 13. Novbr. 1611 über den, zwischen dem f. Umte Wickensen und denen v. d. Schulenburg am 22. Octbr. 1576 errichteten Vertrag wegen der Hoheit, Ober-Halb: und Nieders oder Unter-Gerichts zu Hehlen und auf der Weser, wie auch in den Dörfern Hehlen, Dospe, Brökel und Kränke, und deren Feldmarkens mittheilen: »Wirs (herzog hein. Jul. 2c.) »lassen es

### 240 XII. Lettes Gogericht i. b. Berrichaft Somburg

berowegen auf bie Uns zugefertigte Relation nicht allein bei obberuhrten Uns von Albrechten v. b. Schulenburg feel. ben 4. Upril a. 1607 berausgegebenen Reverfe, fonbern auch bem in a. 1576 ben 22. Detbr. aufge= richteten Bertrage nochmals bewenben ic. Dann furs andere, bie zu einem peinlichen Berichte gehorige Dingftette nicht vor fich allein, fonbern fie, bie v. b. Schulenburg und Unfere Beamte zu Wickenfen in famt auf unstreitigen belifchem Grunde und Boben bargu einen gelegenen Ort aussehen und anrichten follen. Dbwol auch vors britte angebeutetem fculenb. Revers einverlei= bet, baf Albrecht v. b. Sch. nunmehr feel. und feine mannliche Leibes : Lehns : Erben Unfere Somburgifche Land: gerichte zu Salle, gleich anberen homburgifchen von Abel und Knapen bergebrachten Gebrauch nach, entweder vor fich felbft, ober eine qualificirte Derfon mit bekleiben und bafelbst wegen ber behlischen Diener und fonften anderen homburgifchen Knapen Recht geben und nehmen follen; jeboch, und weil folches bem in a. 1576 am 22. Octbr. gemachten Bertrag, ihr, ber Bitme b. b. G. gethanen Unzeige zuwiberlaufen, und barauf leichtfam hiernachft von neuem allerhand Difverftanbe einreißen mochten: fo erklaren und declariren Wir vorgefesten Punct, Die Befleibung bes homburgifchen Landgerichts. und mas bem anhangig hiermit und in Rraft biefes ba= bin: namlich, bag zwar gebachte Unfere Belehnte, bie p. b. G. bemelbete Berichte entweber por fich, ober burch eine qualificirte Perfon mit bekleiben helfen, bafelbit aber au Recht zu fteben, ober Recht zu nehmen, nicht fculbig feven, fonbern vor Uns und Unferen Rathen belanget

von Bergog Beinrich bem Jungern gehalten. 241

und beklaget, ihre Diener und Eingefessenen aber ber vier Dorfer, Sehlen zc., befage oft angezogenen 76jahrigen Vertrages, von benen v. b. S., in erster Infanz besprochen werben sollen zc.«

Die v. b. Schulenburg haben also bie Gerichtsbar- feit burch Bertrag erworben 2).

In dem mitgetheilten Protofolle wird der v. d. Schulenburg nicht gedacht. Hehlen gehörte 'zu der Zeit noch der Familie v. Frenke', nach deren Absterben der Oberst Fris v. d. S. 1559 damit belehnt wurde. Derfelbe erhielt am 28. Novbr. 1564 erst die Erlaubnis, einen Sit daselbst erbauen zu dürfen, welcher vorher nicht vorhanden war.

Scheib's Unmerk. z. Mofer's braunschw. : luneb. Staatsrechte. S. 258.

Schriftl. Anmerk. vom Hofr. Roch zu Nolten diatrib. de jure et consuet. circa villicos. Braunschw. Anzeig. v. J. 1746. St. 65. 1749. St. 74.

Die Herrschaft Homburg wurde lange als solche verwaltet und benannt. Erst in dem Ausschreiben vom 11. August 1557, wegen Aufbringung der Türkensteuer, sinde ich das Amt Wickensen, wozu der braunschweigswolfenbuttelsche Theil gehörte, benannt.

2) Die v. b. Werber erhielten bie Untergerichtsbarkeit 1659 gleichfalls auf biese Weise über Bisperobe und Bessingen für 1500 Rthir. und benen v. Metternich wurde solche 1683 concedirt.

#### 242 XII. Lettes Gogericht i. b. Herrich. Somb. ac.

Nach bem "summarischen Berzeichnisse ber abl. Size, Clöster, Stebte und Fleden auch Dörfer und einstandiger Höse in der Herrschaft Homburgk oder Amt Wikensen belegen, auch was von Ackerleuten, Halbspernnern, Köthern undt Heußlingen darinnen wohnen, undt vorhanden sein, sowoll von freuen als unfreuen zc. — Wergeben uf der Erbhuldigunge am 22. Septembris, anno 1589 waren vorhanden 5 adliche Size, 2 Clöster (mit Kemnade) 1 Stadt, 1 Fleden, 35 Dörfer, 3 einständige Höse, 119 Ackerleute, 137 Halbspänner, 574 Köther und 82 Häuslinge.

Die Hägergerichtsbarkeit bestätigte ber Herzog Unton Ulrich am 18. December 1711.

Goebel de singul. quibusd. praediis rusticor. p. 153. (p. 148 seq. ift ber modus procedendi) unb in Nolten diatribe de iurib. et consuetud. circa villic., ein protocoll. iudicii hoegerici. nomine coerob. Amelunxborn. anno MDCCXV. celebrati.

#### XIII.

# Wilhelm August,

Herzog zu Harburg von 1603 bis 1642. Bon bem herrn Archibiaconus B. C. Lubewig zu harburg.

Unser harburgischer Regent zeichnete sich burch viele lobenswerthe Eigenschaften sehr vortheilhaft aus, wie auch burch seine, bem bamaligen Zeitgeiste und seinem Stanbe angemessene gründliche Gelehrsamkeit, so daß er unstreitig zu den gelehrtesten Fürsten seiner Zeit zu rechnen ist. Solches beurkundete er daburch, daß er mehre gelehrte Abhandlungen in lateinischer Sprache versfaßt und hinterlassen hat.

In seiner Jugend erhielt er eine religiöse hausliche Erziehung, wie wir oben (Jahrg. 1834. S. 398 fl.) gesehen haben. Weil des Prinzen Wilhelm und seiner Brüder bisheriger Informator und Kührer, der zu seiner Zeit sehr berühmte Gelehrte Johannes Caselius, auf der Universität Rostock als academischer Lehrer Anstellung fand; so war Dieses die Ursache, daß die herzoglichen Prinzen von Harburg alle eine Zeitlang dort ihte Studien fortsetzen. Als Herzog Wilhelm 1575 die Würde eines Rectors der Universität erlangte, hielt er drei lateinisch gut ausgearbeitete Reden theologischen Inhalts. Und nachdem er von genannter Hochschule abzgegangen war und sich in Harburg aushielt, blieb er

#### 244 XIII. Wilhelm Muguft, Bergog gu Barburg

mit feinem wurdigen Lehrer Cafelius im fortgefest lateinischen Briefwechfel 1).

1) Bir theilen bier einen Brief mit:

"Gulielmo Duci Brunsvicensi et Lunaeb.
S. D. Joannes Caselius.

Eodem tempore dicessimus, TU domum, ego ad Sacerum; ad eum ut veni, multa TUI mentio. ut solemus, si quem amamus aut cuiusquam indolem exosculamur: die septimo huc redii: Scripsissem ad TE de via, aut post domo, Sed commoditas mittendi nulla fuit: nuc etiam tardius, cum sit cui dem, scribo: appropinquat namque reditus TUUS, ni fallor, tuq. haec fortasse in itinere leges, neq. tamen quid ex hisce audies novi: in quibus esse consuevimus, Sic sumus, vti solemus, hoc est, toti in litteris, quantum nobis per curam rei familiaris et alias occupationes licet. Sed his non vincimur: illam, quando nos vrget, non negligimus: TE vero valde expectamus. Cum enim sis nobilissimae nostrae academiae ornamento; nonne TE decus esse aedibus meis singulare existimem? pluris nobis es, quam quibus careo, sic vt non desiderem, aut ebur, aut aureum lacunar, aut trabes Hymettiae, aut Lybicae columnae. Liceat enim mihi tecum loqui etiam in epistola, ex vate lyrico, quo valde TE delectari animadverti: neq. immerito, cum sit et elegantissimus, et doctissimus, qui semper admirabile aliquid et divinum depromat, ex abditis musarum penetralibus, quo demulceat politissimi cuiusq. ingenii pectus. Sic de TE, adolescens nobilissime, Statuo, cum omnino iudicem domus splendorem potissimum et verum esse in viuis ornamentis. Etsi vero ad vnum omnes indolem in TE

Im Jahre 1578 begab sich Herzog Wilhelm auf bie Universität Leipzig; seine Studien setzte er mit regem Eiser fort bis 1582, wo ihm die Neigung anwansbelte, eine Reise nach England und Frankreich zu unternehmen.

regiam suauissmosq. mores, qui annos pueriles gravitate superant, suspiciunt: tamen ipse, apud quem viuis, sine dubitatione pluris TE facio. Non solum testor recte de TE opinari plurimos: sed penitus TE noui, et interius perspexi animum TUUM vere aureolum, vel potius heroicum. Quae foris sunt, saepe specie nos fallunt: sed TU domi idemes, qui foris: idem apud familiarissimos, qui apud hospites. An dicam TE non eundem esse, cum dubitem, maiore ne sis modestia apud nos, quam apud quosuis alios? certe ceteri vnum nonvident, quantum impendas temporis bonis litteris, quarum gratia ad nos venisti: quantum in iis spacium, hoc est pueritiae TUae magnum, confeceris: quanto earum amore flagres: nisi quantum e fama acci-Dicerem TE inflammari voluntate patris, principis et opt. et doctissimi; etiam exemplo praecedentium fratrum: nisi viderem, Sponte facere omnia et ante vertere nostra studia diligentia Tua perpetua: et si TIBI non desumus, et TE rectius ducimus, quam dicitur Ariade duxisse filo Theseum. Non est enim segnis in hoc, cui id creditum est, Joannes Ducarus, iuuenis, ipse bonis artibus praeclare expolitus: neg. TIBI hactenus desum: reversog. semper praesto erimus, vt hactenus fecimus. Sumus enim et laudis et felicitatis TUae, quarum fundamenta, nobis auctoribus, hic iacis, mirifice studiosi, et optamus, vt quam de TE tam bene

## 246 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg

3m Sahre 1586 gurudgefehrt, verfügte er fich 1587 am 4. April, in Begleitung feines Baters, nebft feinen Brubern Deto, Johann und Friedrich auf Die Julius: Uniperfitat ju Belmftebt, um, wie er fich ausbruckte: pfein fleines Wiffen noch burch einige Supplemente gu Seine Bettern Joachim Karl und Juaugmentiren«. lius August, Beibe Cohne bes Bergogs Julius von Braunschweig = Wolfenbuttel, lagen zu biefer Beit auch hier ben Wiffenschaften ob.

Sich, gleich anbern reiselustigen gurften, nach Sitte ber Beit, auf Reifen in fremben Landen noch mehr zu bilben, unternahm er abermals 1594 eine große Reife burch gang Deutschland, Curland, Liefland, Polen, Stalien, bie Schweiz, Solland und Danemark, die ihm vor-Kommenben Merkwurdigkeiten forgfaltigft in fein Tage= buch verzeichnend.

" . 218 fein Bater Otto II. 1603 ftarb, war er gerabe in Barbutg und übernahm fofort bie Regirung. Seine beiben Bruber, Chriftoph und Dtto III., mit benen er

mature ex spectationem commouisti, et posthac confirmes et deniq. impleas. TU modo persevera in eo, quod instituisti, et cave, ne pueritia adolescentiam, adolescentia sequentem aetatem superasse videatur: quin contra summo loco natis dignum est, quod neq. me indignum esse censeo, vt indies se ipsis euadant meliores. Sed quoniam TE exspectamus ante idus, non ero prolixior: eiusmodi saepe, et his meliora sermonibus usurpabimus. Vale. Rostochio. tertio non. Quinctil.

ANNO, MDLXXVII.

d not of

Joannes Caselius.

bis 1641 bie Regirung gemeinschaftlich führte, bekummerten sich eigentlich wenig ober gar nicht um die Landes-angelegenheiten, so daß meistens Alles allein auf ihn ankam. Nach dem Tode seiner Brüder regirte er allein nur noch kurze Zeit bis zu seinem Tode.

Auch biesem Herzoge hatte Harburg sehr Viel zu verdanken. Besser und schöner eingerichtet, trat das fürstliche Residenzschloß nach und nach hervor. Das nördlich belegene Queerhaus und mehre Nebengebäude des Schlosses erhielten einen neuen Ausbau. Der Kornboden wurde vergrößert, der Schloshof und die Wege umher wurden mit Kieselsteinen gepstastert. Auch ließ der Herzog das große sogenannte »Ablagerhauss") auf dem Schloshossdesiese erbauen, und fügte zu den beiden bereits vorhandenen Schlosthürmen noch einen britten hinzu. Der Schlosplaß überhaupt erhielt mehre neue Festungswerke und umfassendere Vergrößerung, indem die an der nördlichen Seite der Festung belegene »Dan-

"Ablagerhaus", "Ablager halten", "ablegen", war eigents lich ein ritterlicher Ausbruck, worunter das Ablegen der Wassen, des helms, der Rüstung, der eisernen handschuhe u. s. w. verstanden wurde, um sich's bequem zu machen, sich mit Speise und Trank zu erquicken oder der Nachteruhe zu pslegen. Empfängt denn nicht noch in unsern Tagen der begrüßende Wirth seine Gäste mit der Bitte: "abzulegen"? So war's auch zur Nitterzeit. Bei Civilbebienten, Canzlern, Doctoren u. s. w. dieß es "Zehrung". Bei Bischöffen und andern visitirenden und terminirenden Geistlichen wurde solches "Abzung" genannt. Pavon die speciell nur bei der höhern Elerisen vorkommende "Abzugs gerechtigkeit" oder "procuratio canonica" genannt.

kert: Wohrt", d. h. die Hofftelle des damaligen Besisers Dankert, angekauft, und mit dem Festungswerke nach der Wassersteite gegen Nordost verbunden ward, welches neue tiese Gräben und starke Pallisaden erhielt und rund umher dicht zugezogen wurde. So sind seit dreier Kürsten Leben sehr bedeutende Baukosten an das Schloß verwandt worden.

Der Bergog Wilhelm ließ ben fogenannten »Cchipfees" mit gu ber Stadt giehen, und ben gangen Drt nach ber Geeftlandfeite bin, mit Berfchanzungen, Ballen, Graben und Pallifaben umgeben. Much ließ er neue Thore und Bruden bauen, die regelmäßig gefchloffen und geoffnet murben, fo baß ber gange Drt gu einer fehr festen Dofition sich gestaltete. Daber magten fich auch bie kaiferlichen Truppen im 30jehrigen Kriege nicht an bie Stadt; auch wurde von ihnen nicht ein Mal Brandschatung eingetrieben, obgleich bie gange Gegend um Sarburg herum fehr feindfelige Behandlung von ben Raiferlichen, von ben Schweben und namentlich von ben Danen bulben mußte, als Luneburg und Winfen an ber Luhe von bem fcmedifchen Generale Sans von Banner erobert maren. Mit fleinen Lieferungen fich begnugend, zogen bie Raiferlichen immer vorüber, auch bamale, als ber General Tilly im Marg 1628 in Burtehude fein Sauptquartier hatte. Die Danen be: rührten ben Drt Sarburg nicht, sonbern fie zogen ruhig an ibm bin.

Herzog Wilhelm ließ seinen beiben Brübern Chrisftoph und Friedericus, aus brüberlicher Liebe, 1607 in
ber fürstlichen Schloßkapelle ein sehr schönes Monument

aufrichten, wovon wir oben (Jahrgang 1833. S. 60 ffl.) aussuhrlich gehandelt haben.

Gewiß murbe biefer bauluftige Kurft noch Debr haben bauen, beffern und einrichten laffen, wenn es ihm nur nicht an ben bagu erfoberlichen Mitteln gefehlt hatte. Gelb mar es, mas ben harburgifchen Regenten überhaupt oftmale mangelte. Es war nicht moglich. baß fie mit ben Revenuen immer vollig gureichen fonnten, bie ihre Kinangen ihnen barboten. Bei Gelbverlegenheiten fuchten fie nicht nur burch Unleiben, fogar fleiner Summen, fich ju belfen, fonbern außer Diefem nahmen fie zu verschiebenen Beiten ihre Buflucht zu ben allgemeinen Land: und gewöhnlichen Stadt:Beben, guch pflegten fie wohl noch befondere und extraorbi= naire Land: und Stadt: Beben auszuschreiben und ein= Richt minder wurden besondere fogenannte augieben. »Rub:«. »Korn:« und »Hafer :»Beben won Beit zu Beit erhoben. Sierzu tam ber Meper : und Saus : Bint, fowie auch noch ber verschiebene Behnten von ben Kelbern ber Dorf: und Land : Bewohner bes Landes Barburg. Kifchorei, Teich : und Mublen : Dachtungen, Korft: und Ragd : Reviere und Bollabgaben maren bie porgua: lichsten Quellen, aus benen bie fürftlichen Finangen floffen. Gegen eine auf ein Mal zu gablende Summe von 200 Rthlr. von ben Beibeintereffenten ber Stabt: bewohner, verzichtete Bergog Wilhelm unterm 22, Rebruar 1608 auf ben von Alters ber üblich gemefenen Gebrauch, auch Bieh von bem herzoglichen Borwerke Schluifgrobe in die harburger Diehmeibe treiben zu laffen.

250 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg

Der Revers, ben ber Bergog ausstellte, lautet wortlich alfo:

»Bu wifen, bemnach bas Fürstliche Sauß Saarborgh von alters in üblichen geruhlichen Gebrauch herbracht, baß Wiehe uff bem Borwerke Schluiß: grobe nach eingeernoten Korn in bie Saarburgher Baibe uff bie Stoppeln undt Rachwaibe beffelben au treiben, undt folches ben Proprietariis ober benen, fo Landt an felben Ort baben, etwas beschwärlich vorgefallen, bas ber Durchlauchtichste Sochgebohrne Furft undt Bert, Berr Wilhelm Berbog ju Brunfchweig unbt Luneburgh, Unfer gnabiger Furft unbt Berr uff unterthenige Bitte unbt Unsuchen ber femmtlichen Intereffirten fich heut Dato folgender Geftalt mit ihnen baruber vereinigt undt verglichen, baß fie G. F. G. in ben acht Tagen Michaelis biefes Jahrs 3menhundert Reichs: thalet an guter unverschlagener Reichsmunge baar in einer Summe erlegen unbt bagegen G. R. G. vor fich unbt Dero Erben unbt Rachkommen Ihnen folche gehabte Gerechtigkeitt genglichen cebiren unbt überlaffen wollen, alfo bag nun undt hinforth von benfelben Borwerke fein Bieh in die Saarburgher Weibe getrieben werben folle, welches alfo von allen Theilen beltebt undt angenommen. Undt beffen gur Uhrkund biefer Brieff zween uff Pargamment verfertigt undt von hochgebachten Fürsten Bergog Wilhelm unterschrieben undt gesiegelt, sowohl als auch mittelft bes Stabtleins Haarborgh Signet betreftigt, bavon einer in ber Fürstlichen Cangley

behalten, ber anbre ein erbahren Raht eingehendigt worben.

Geschehen ben zwen undt zwanzigsten Februarii Ao. 1608.

Wilhelm Herhog zu Brunschweig undt Küneburgh.
(L.S.) (L.S.) mpr.«

Ferner verkaufte ber Herzog unterm 10. April 1609 bem Bürger Hermann Corbes aus Hamburg eine Grundstelle, 50 Fuß lang, außer bem Städtlein Haar-burgh am Sandplage belegen, nebst einem kleinen, an bem Plage befindlichen "Hehler", für 50 Rthle., gegen einen jährlichen Grundzins von 10 Mark, und privilezgirte das auf ber Stelle zu erbauende Haus mit bem freien Bier= und Wein=Schanke zusammt der Hökerei.

Es hatte wohl Muhe gekostet, um in ben morastisgen Moorboden für die Fahrs und Fuß: Wege einen sesten Grund zu legen. Da nun die Stadt bisher auf die Ausbesserung der Wege und Straßen sleißig gehalten hatte; so ließ sie sich auch schon 1607 ein gewisses Wegsoder Steinpflaster-Gelb an den beiden Thoren des Orts von den passirenden fremden Fuhrwerken bezahlen, welche Einnahme in die städtische Baus und Besserungs-Cassessos.

Eine abermals veranherte Schügenordnung murbe am 15. Mai 1608 auf's Neue promulgirt, wie übershaupt hieselbe manchen Abanberungen ausgesest war.

An bes Herzogs Gunft mußte ber Stadt natürlich Alles gelegen fein, weil er als Regent wenig beschränkt war. Auch hatte er diese seine Macht bereits verschies

#### 252 XIII. Wilhelm Muguft, Bergog ju Barburg

bentlich die Stadt empfinden lassen: daher war man für die Zukunft, wohl Argeres noch befürchtend, sehr besorgt. Der Herzog gebrauchte Viel, und immer Mehr. Was sollte man thun? Als der Neujahrstag 1608 heran kam, hielt die Stadtbehörde es für sehr rathsam, dem Herzoge mehre, damals sehr moderne und beliebte neue große Confectschaalen zu verehren. Der Herzog fand sich bewogen, dies Geschenk anzunehmen, ohne Viel darauf zu erwidern; aber, wie wohl früher bei ähnlichen Vorkommenheiten geschehen, zur fürstlichen Tasel wurde die Stadtbehörde nicht wieder gezogen.

Unterm 22. Juli 1610 ertheilte ber Herzog Wilhelm ber Stadt eine neue Schüßengilbeordnung, womit
zugleich auch nunmehr eine Schüßengilberechnung in
Berbindung trat. Seit 1610 fingen die Stadtälterleute
an, ordentlich über ihre Ausgaben und Einnahmen ein
eigenes neues Register zu führen. Und in der Stadts
kirche, die dis jest noch immer nahe an der Festung
stand, wurde 1612 eine neue Orgel erbaut. Die dazu
erfoderlichen Kosten wurden theils aus den Kirchengels
dern, theils durch Collecten und übrigens durch freiwillige
Beiträge bestritten.

Der Herzog ertheilte am 20. April 1612, auf ergangenen Borschlag, ben Bewohnern ber Stabt, nämlich einem jeben Bürger und einer jeben Bürgerin für Erben und Nachkommen, die Freiheit, einen Hokenhandel treiben, malzen und brauen zu burfen, wogegen ber Stadtmagistrat bem Herzoge 100 Athle. zahlte. Hierüber stellte berselbe folgende Quittung aus:

Don Gottes Gnaben Bir Wilhelm, Bergog ju Braunichmeigh und Luneburgh, bezeugen und bekennen hiemit öffentlich; vor Ung, Ungre Erwen undt Nachkommen, und fonften vor Manniglich, baß Ung B. u. Raht unfer Stadt Saarburgh megen ber gemeinen freiheit gu hodern und Braumen, Malgen und bergleichen Berte, einem jeben Burger und Burgerinn, wer luft und belieben bagu hat, eins vor alles hundert Thaler jeben gu 33 Schillinge lubifch gerechnet in Unterthanigkeit erlegt undt bezahlt, bie Bir auch zu Unfern Sanben woll empfangen, baß Wir beffalls mit ihnen in Gnaben friedlich gewesen; Sagen berowegen ermelbten Raht und ber ganfen Gemeine und ihren Erwen und Nachkommen, ober wenn fonften mehr von ihrentwegen quittirens Nothig hiemit quit, frey und loß.

Dessen zu Uhrkundt haben Wir ause Spacium bieser Quitung Unser Fürstlichen Canzlen: Secret zu drücken befohlen und dieselbe mit unser eignen Handt Geschehen uff Unsern Haus Haarburgh am Montag post Quasimodo Geniti, war der 20. Aprilis. Appo. Bausend sechshundert zwölff.

#### Wilhelm

(L.S.) Herhog zu Br. u. L.«

In ber Stadt befanden sich verschiebene von ben Fürsten zeither erbauete herzogliche Saufer: biese suchte Berzog Wilhelm nach und nach zu verkaufen. Eins

#### 254 XIII. Wilhelm Muguft, Bergog gu Barburg

berselben, in der Gegend, wo nachmals die kleine Straße, die "Lämmertwiete" genannt, nach und nach durch mehren Andau sich gestaltete, verkauste der Herzog Wilhelm am 26. September 1614 seinem Bruder Herzog Johann. Als dieser 1625 den 27. Februar mit Tode abging, schenkten dessen Brüder dasselbe mit allem Zubehörigen und mit allen Immunitäten, laut Urkunde vom 23. Mai 1625, dem Herrn Johann von Lünedurg, der ein natürlicher Sohn des Herzogs Johann war. Wie lange das Haus ein Eigenthum der Herren von Lünedurg geblieben ist, kann nicht genau angegeben werden. Im Jahre 1683 ist der Besiser desselben ein Sohn des Hauptmanns von Bergen gewesen.

Morsch bis zur hinfälligkeit, brohete bas alte Schloßgebäube zu Moisburg ben Einsturz, weshalb benn auch
ber herzog Wilhelm sich genöthigt sah, basselbe 1618
neu aufbauen zu lassen. Nachmals 1711 erhielt es
einen neuen Ausbau und solche Einrichtung, um im
bortigen Amtsbistriete als Amthaus gebraucht zu werben.

Was übrigens in der Organisation und Armirung einer harburger Soldateska zu dieser Zeit geschah, das haben wir bereits in der Beschreibung der gemeinschaftlichen Regirung der Herzöge Wilhelm, Friedrich und Otto III. mit Mehrem herausgestellt.

Nach und nach hatte bie Stadt außer bem Thore, auf ber sublichen Seite geestwarts, am Sande, mehre neue Anbauer bekommen. Auch ber sogenannte große und kleine "Schippsees" wurden mit Häusern be-bauet. Eine neue Straße, vom Thore sudwarts, nach-

mals die »Lüneburgerstraße« genannt, wurde ausgesteckt, mit Steinen bepflastert und an beiden Seiten regelmäßig mit Häusern bebaut, so daß diese Vergrößerung des Orts 1637 vom Herzoge, nebst den um den sonst freiliegenden Gottesacker gebaueten Häusern mit zur Stadt genommen wurden. Hierauf wurde auch dieser zur alten Stadt hinzugekommene neue Stadttheil mit kleinen Vesestigungswerken, Pallisaden, Wällen und Gräben umgeben, auch mit zwei neuen Thoren, dem Lüneburger und Burtehuder-Thore, versehen. Auf diese Weise bestand Harburg nunmehr aus einer » Altstadt und » Neuestadt".

Außer bem Kuneburgerthore, wo nachmals die Borftadt begrundet ward, befand sich noch weiter kein Gebaube, als eine große herzogliche Ziegelbrennerei, mit ben bazu erfoderlichen Nebengebauben und einigen Schaus ern ober Scheunen.

Schifffahrt, Hanbel, Spedition und die mannigfaltigen Gewerbe erhielten vom Herzoge vorzügzliche Begünstigung und Freiheit. Auch der Marktfreisheit wurden verschiedentlich sehr erfreuliche Bergünstigungen verliehen, um der Stadt Nahrung und andere Borztheile zu verschaffen. Die sogenannten nachterlei Hauerwerke" hatten auch bereits die Zahl der Einwohner vermehrt. Obgleich der Herzog nach Schrot und Korn des lünedurgischen Gewicht selbst einige gute Münzen prägen ließ; so fand sich doch auch außer dem lünedurger Gelde viele hamburger Münze im Umlause. Gewöhnlich rechnete man nach Mark, Schillingen und Pfennigen, lübisch.

#### 256 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg

Much eine Druckerei ließ ber Berzog in bet Stabt anlegen; sie scheint aber nicht Biel geleistet zu haben.

Dem verderblichen Hange zur benachbarten hamburgischen Zahlenlotterie, dem Lotto, welches daselbst erst 1785 aufgehoben ist, weil es unablässig dem Bettlerzorps neue Rekruten zuführt, möglich Einhalt zu thun: ließ der Herzog eine Art Classenlotterie in Harburg hersstellen, woran, wegen des höhern und geringern Einsasgeldes, nicht nur Wohlhabende durch höhere Einsäße, sondern auch geringere und minderbegüterte Spiel und Gewinn-Lustige Antheil nehmen konnten. Es scheint, als ob diese Einrichtung viele Liebhaber gefunden; in wiesern aber dadurch das auswärtige Spiel im Lotto verhütet worden, ist nicht ersichtlich.

Spielluft und Trinken, namentlich Bier, fcheint jest an ber Tageborbnung gemefen zu fein. Muf gutes Bier hielt man in jegigen Beiten fehr Biel. Schenkte boch ber löbliche Stadtmagistrat und bie Burgerschaft 1605, »bem Schulmeifter zu Kaftelnabend" eine gange Tonne Bier gu 6 Mart 4 Schilling, weil er fo gut bie »Fastelnabenb= Comobie" gefpielt hatte. Bu Kaftelnabend nämlich, murben allerlei Mummereien vorgenommen, Burfte gefam: melt, Bier aufgelegt und unter allerlei Luftbarkeiten und jovialen Streichen gemeinschaftlich verzehrt. Biermit ftand ber Bebrauch in Berbindung, baf Schulhalter nebst verschiebenen Schülern ju Fastnacht auf bem Stadthause ein »Fastelnabendschauspiel" ju Aller Beluftigung reprafentirten: wozu gemeiniglich, in ber That febr au misbilligen, ein biblifcher Gegenftanb, gewöhnlich aus ber Paffionegefchichte genommen wurde, g. B.

"Judas Ischarioth mit dem Geldbeutel", "die Verleugnung Petri mit dem Hahnengeschrei", "Herodes und Pilatus" u. s. Dergleichen biblische Stücke wurden travestirt in einem burlesken Sinne debutirt. Eine solche Fastelnabendbelustigung wurde gewöhnlich mit einer Tonne Vier belohnt. Bier genoß man in der Negel und zwar so reichlich, daß z. B. im Jahre 1606 allein auf dem Rathskeller 405 Tonnen hamburger und lüneburger Vier ausgeschenkt sein sollen.

Die stäbtische Verfassung und Jurisdiction war immer vom Herzoge und von seiner Canzlei abhängig. Daher ertheilte der Herzog Wilhelm 1611 am Monstage-nach Quasimodo geniti, für das Stadtgericht in Harburg eine neue Gerichtsordnung, bestimmte auch die Gerichts: und Procuratur: Gebühren. Die darüber ausgestellte Verordnung lautet:

»Taxa und Belohnung bes Stadtgerichts eines Erbaren Rahts zu Harborgh. Wie sie von bem Durchlauchtichsten Hochgebohrnen Fürsten und herm, herrn Wilhelm, herhogen zu Braunschweigh und Lüneburgh Unfern gnedigen Fürsten und herrn in Gnaden verordnet und Confirmiret worden.

Damit die Parthepen wißen mögen, waß ober wie viell Sie für Unßern Stadtgericht außzugeben schuldig sependt, die Punkte nachfolgender Maßen von Hochgedachten S. F. G. in Gnaden taxiret und gemeßigtt, AUB nach Gelegenheit der Sache und Persohnen.

## 258 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg

Von einer Ladung ober Citation vom Bürger ober Inheimschen zwey Schillink lübisch, aber von Frembden und Ausheimschen 4 ß lübisch. Bor ein Kummer ober Arrest 8 ß, ober 12 ß. Vor einen schlechten Interlocut ober Bescheidt 4 ober 8 ß.

Bor einen Bescheidt in vim definitionis 8 ober 12 ff.

Bor einen Immission 8 ober 12 ff.

Bor ein Execution 8 ober 12 fl. Welches boch in biesen beiben Punkten also zu verstehen, Wenn von den Bescheiden nicht appellirt.

Vor Copien, vor ein jedes Blatt vermöge ber Lüneburgschen Fürstlichen Hofgerichtsordnung ans berthalb Schillingh. Wenn von einen Urtheill oder Bescheide anß Fürstliche Hofgericht appellirt wirtt, soll ber appellant bem Raht in Continenti 4 ß erlegen.

Des Nahtsbiener gebührt vor eine jebe Citation ober Labung vor einen Borger ober Börgerinnen ein Schillingh lübisch. Aber vor einen Frembden ober Außheimschen 2 ß. Willen die Parthepen ihnen mehr geben, sieht ihnen frey, und sollen sie nicht auß der Gerichtsstube gehen, sie haben ihnen dann befriedigt und bezahllt. Daß Inlager bey 3 A. 6 A. und 9 A. gehet vor sich und bleibt, wie von Alters her geweßen. Wehr in öffentlichen Gerichte einen injuriirt, oder schiltt, oder sonsten trozett und Pochett, oder unnüße Wörter gebrau-

chet, ober trohiglichen mit die Faußt auf den tisch schlegt, oder drühwet, der soll nach verbrüchung alstallt und in Continenti mit Gelde oder Erfängeniß ernstlichen gestraffet werden. Es soll auch ein Zeglicher Börger so vor Erbaren Raht waß zu thuende hatt, Sonderlichen aber deß Montags wenn Gerichtstagk gehalten wirt in öffentlicher Audienz mit seinen Mantell erscheinen, bey Straffe 2 ß lübisch. Wer auch einen Andern muthwillig oder mit Verrathe verklagtt, soll in eines Erbaren Rahts Straff verfallen seyn.

Von Belohnung ber Procuratoren ober Bor-Die Procuratores follen von jeder fprecher. Parteyen von einen Inheimischen 2 Schillingh und einen Frembben ober Mußlendischen 4 ff lubifc nehmen, und fich barüber feinesweges befchworen. Da ihnen aber bie Partheien auff guten Willen und nicht aus Zwang, mehr benn gemeltt, geben wellen, baß foll Ihnen hiemit nicht abgefchnitten fenn. Den Urmen unvermogenden Partheien aber follen fie vergebens und umbfonft bienen. Die Partheien follen nicht felbft reben. Befonbern burch bie beiben bestellten Procuratores ober Borfpreden Ihre Notturfft anbringen lagen, ba aber eine Parthei felbft reben ober einen frembben Procuratorem mit bringen wurde, fo foll er von jeben Termin ben bestellten Procuratori ober Borfpre: der vor folden termin nicht besto weniger wie obsteht geben.

## 260 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg

Publicatum et Confirmatum von Montags nach Quasimodo geniti, war der Tagk des Monats Aprilis Anno Salutis nostrae. MDCXI. Wilhelm

(L.S.) Herhog zu Brunschweigh und Luneburgh.

mpr.

übrigens genoffen bie Magiftratspersonen noch zu biefer Beit einen geringen und unbedeutenden Gehalt, wie sich folches aus einer Stadtrechnung von 1610 erzgibt, wo es heißt:

| italy forester than a first state of |      |     |      |
|--------------------------------------|------|-----|------|
| , wo es heißt:                       |      |     |      |
| Un Christabend:                      |      |     |      |
| Sans Goldschmibe, Burgermeifter      | gefd | idt | fein |
| Jahrgeldt                            |      | mX  |      |
| , Opferpfennig                       |      | =   | _    |
| Berthold vom Loh, Erben, Burger      |      |     | 1    |
| meifter Jahrgelbt und Opferpfennig   |      |     |      |
| Temes und Wiegers, Rahtmanner        | n    |     |      |
| Jahrgelbt und Opferpfennig           | . 2  |     | _    |
| Roch Sans Golbichmibe, Burger        | 2    |     |      |
| meifter gugeftellt                   | . 10 | :   | _    |
| Noch benfelben zugestellet           | . 4  |     | _    |

Als ein sehr gelehrter Kurst richtete Wilhelm sein Augenmerk auf die Berbesserung bes öffentlichen Schulzwesens in der Stadt Harburg. Wohl aber war es nicht darauf abgesehen, sich mit extensiver Schulverzbesserung durch Holz, Steine und Kalk zu zeigen; sonz dern er erkannte es schon, daß eine intensive in's Leben

eingreifende Schulverbesserung das hauptsächlichste Erfobernis des Lehr: und Erziehungs: Wesens ausmachen. Ein eigentlicher Rector der Schule erhielt zuerst 1621 seine fire Anstellung. Nicht nur das damals noch sehr geringe Schulgelb der Schüler seiner Elasse bekam er zur Besoldung; sondern es wurden ihm auch verschiedene Salaria aus der Kirchencasse, ferner einige kleine Kornzesstelle aus den benachbarten Dörfern "Wildersdorpe", jest "Wilsdorf", und Marmensdorp, bei dieser Gelegenzheit vom Herzoge angewiesen.

Gine neue Epoche begann jest fur bie barburger Anabenschule, benn an Mabchenschulen bachte man jest noch nicht. Es follte nämlich bie Stadtfchule von nun an eine »gelehrte« ober fogenannte »lateinische Schule« Mls Sauptfache bes Unterrichts follten Religion; fein. Gottesfurcht und Latein gelehrt werben. Bu bem Rector murbe noch ein Conrector und auch ein Subconrector. bann ein Arithmeticus und ein Sangmeifter ober Cantor, megen ber eingerichteten Currenbe ober bes Umfinges dors ber Schuler, bie nicht ohne fcmargen Mantel geben burften, bas ferner noch feinen Prafect hatte, bei biefer Schule angestellt. Gang in alter scholaftischer Form follte' bie Schule im Innern fich geftalten: fo wollte es ber Bergog, ber felbit einen Lectionsplan verfaßt und perfonlich bie Schule inspicirt haben foll.

Bu Oftern 1620 schenkte ber Herzog, zum Untershalte bes Sangmeisters, an bas Cantorat, noch ein Stud Lanbes am "Engelbeck" ober "Mühlenbache" gelegen. Das Gartenland wurde verpachtet und trug 59 mit jährlich ein. Ferner wurde zur Fundation bes Cantorats.

(Baterl. Urdiv, Jahrg. 1835.)

am 31. Juli 1620, eine öffentliche Collecte veranstaltet, wozu bie Gingefeffenen bes Orts, fowie auch bas gange herzogliche Sofperfonal, von oben an bis unten aus, und ein Jeber, wer Reigung hatte und in Unfpruch genommen wurde, bagu beitrugen. Alle gesammelten Gelber beliefen fich auf 1153 mk, welche als ein Kunbationstapital bes Cantorats auf Binfen gu 5 p. C. ausgethan murben. Die jahrlichen Ginfunfte bes Can: tore betrugen 1623 fcon 131 mg 2 ff, und gwar gu Dftern 67 ma 3 ff und ju Michaelis 63 ma 14 ff. Diefe Einkunfte batte er auch noch 1626. Cantor, welcher an ber Schule 1621 im Mai gu feinem Dienste wirklich bestallt wurde, mar Stephan Schuber. Dach ihm tam Glias Reumfius, ber aber etwa nur ein halbes Sahr Cantor war, als er 1636 ben 31. October feinen Abschied erhielt, und zwar, wie es lautet: pweil er nicht bie Raftelnabend = Comobie bat fpielen wollen", welcher fatale Gebrauch auch bei biefer Gelegenheit feine Enbfchaft erreichte. Überhaupt fcheinen manche bosliche Cabale gegen ben Mann gefpielt, unb ba bie ihm zugefügte Dishanblung ihn zu bittern Au-Berungen reigte, ergriff man bies und es heißt: wer habe feinen Abichied bekommen, wegen feinen unruhigen Bemuhte und boffen Wortea.

In dem Jahre 1637 florirte als Rector Scholae Otto Franz Schmidt.

Die lateinischen Schuler ber gelehrten Stabtschule wollten aber teine lateinische ober griechische Semmel backen, Bier brauen ober Schuhe fabriciren; sonbern sie wollten jum Theil stubiren, und zwar hauptsächlich bie

sacrosanctam theologiam. Manchem fehlte es an Mitteln bagu. Fromme Seelen machten Schenkungen und Legate jum Behufe ber ftubirluftigen Jugend; baher trat benn auch nach und nach ein von verschiebenen Perfonen geftifteter Fonds allmalich ins Leben, melder als Stipenbiengelber fur unvermögfame Burgerfohne bestimmt mar, welche fich namentlich bem Stubium ber Theologie widmen wollten. Gie follten bie bavon aufkommenden Binfen brei Sahre zu genießen haben. Wenn aber feine theologische Burgerfohne ber Stadt Barburg auf Universitaten lebten, fo follten bie Binfen jum Cavitale gefchlagen werben. Diefe Stipenbiengelber, etwa hochstene 30 Rthlr. jahrlich, find noch vorhanden, jedoch in fruhern Beiten fo beliebt gemefen, baß fie gemeiniglich auf 20 bis 30 Jahre ichon im Boraus vergeben find undex post ben bamit Begunftigten nachgezahlt werben.

Das Stabt: und Land: Schulwesen sollte von beis ben Ortsgeistlichen gemeinschaftlich beaussichtigt und von ihnen dem Herzoge und seiner Canzlei darüber von Zeit zu Zeit Bericht erstattet werden. Die Kirchen: und Schul: Diener erhielten überhaupt durch den Herzog Wilhelm selbst, und durch seine Canzlei ihre Anstellung, wie solches schon bei seinem Vater und Großvater Obsfervanz gewesen. Die herzogliche Canzlei sertigte die Anstellungsrescripte aus, je nachdem der Herzog mit seinen Räthen, Kraft landesherrlicher Macht, entschieden und verfügt hatte. Übrigens war die Prüfung, Ordination und Cinschrung der Geistlichen, Kirchen: und Schul: Diener den beiden Ortsgeistlichen übertragen, welche nach Art und Weise der Geistlichen an der Stadt:

kirche zu Zelle, gewöhnlich in den fürstlichen Rescripten der herzoglichen Canzlei zu Harburg »Consistoriales« genannt werden. Als harburgische Geistliche waren jest in Officio: der Upmerker und Hofprediger Guntherus Schmidt († 1622). Ihm folgte Arnold Schenk († 1652). Als Archidiaconi standen an der Gemeinde: Matthias Pletius († 1630). Ihm folgte Henricus Menshe († 1637). Diesem folgte Bartholdus Nappe († 1640 den 2. September), und hierauf Theodorus Möller († 1645 den 10. April).

Nach dem Cantor Clias Reumfius 1636 kam Sohannes Müller († 1641 den 11. Upril). Ihm folgte Elias Hammerschmidt († 1653).

In bem Jahre 1637 war Georgius von der Fichte Amtschreiber und der Amtmann hieß Elvendahl. Ferner hielt der Herzog einen Canzler, der auch wohl »Rath« oder »Geheimer-Cammerrath« hieß. Dann einen Secretair und einen Schloßhauptmann, der späterhin den Titel »Großvoigt« erhielt.

So etwa war bes Herzogs geistliches und weltliches Regiment beschaffen. Als ein studirter und gelehrter Mann, soll er auch eine ziemlich zahlreiche Bibliothek gehabt haben. Der größere Theil berselben mag jedoch, nach dem Geiste damaliger Zeit, nur aus Schriften theologisch polemischen Inhalts bestanden haben; denn der Theil berselben, den er unterm 8. Januar 1634 an die Kirche zu Harburg schenkte, bestand hauptsächlich aus solchen. Sie wurden in der Sakristei der Kirche, in einem Schranke, mit besonderer Werthschäung aufgestellt. Einige Rudera alter theologischer Bücher, denen

etwa bas Alter nur einen Werth geben konnte, haben fich bis auf bie neueste Beit bavon erhalten.

Mle eifriger Protestant fuchte ber fromme Bergog, ber ben Gottesbienft fleißig befuchte und regelmäßig mit feiner gangen Sofhaltung ju communiciren pflegte, ftets feine gange Aufmerksamkeit barauf zu richten, in feinem Bebiete bie evangelische Lehre und bas protestantische Rirchenthum recht und rein zu begrunden und zu erhal-Papiften, Socinioner und überhaupt driftliche Sectirer aller Urt, wie auch Ifraeliten, bulbete er, wie feine herzoglichen Borfahren, burchaus gar nicht. Frembe Intriguanten fannte man' ju biefen Beiten bier noch nicht. Bei allem religiöfen Gifer jeboch, ben Proteftan: tismus rein zu erhalten und im hoben Grabe Pietismus ju beweisen, ift es nicht geschichtlich barguthun, baß irgend einer ber harburgifchen Bergoge, ober bie Stabtobrigfeit im Fanatismus fich fo verirrt hatte, wie 3. B. Bergog Julius von Braunschweig : Wolfenbuttel und Unbere, burch Tortur, Berenproceffe und Berenverbren: nungen, bie leiber in biefem und in bem borigen Sahr= hunderte an ber Tagesordnung maren, ober burch fonfti= gen blutburftigen Aberglauben ihr Unbenken und ihren Überall fielen Ruhm zu beffeden und zu entehren. manche Opfer bes lebendig Berbranntwerbens, fo wie an ber Deer und Leine, fo auch an ber Elbe 3).

3) Sogar zu Burtehube, 1555 ben 26. August, wurben verschiebene heren verbrannt, unter benen sogar bie Ehefrau
bes basigen Bürgermeisters soll besindlich gewesen sein.
Ja noch 1608, in einem Zeitraume von zwei Monaten,
August und September, wurden ebenbaselbst brei solcher

#### 266 XIII. Wilhelm August, Bergog zu harburg

Alle Religions = und Kirchen = Edicte, welche von ben harburgischen Serzögen ausgingen, athmeten vielmehr viel nachsichtsvolle Milbe, und etwa vorkommende Religionsdifferenzen suchten die harburgischen Fürsten mit aller Glimpslichkeit zu beseitigen.

Verbrechen wurden durch die Stadtobrigkeit und durch des Herzogs Canzlei bestraft, entweder mit Geld oder durch das "Lock", d. h. Gefängniß, oder durch den Schandpfahl und Halseisen, oder durch öffentliche Ausprügelung, durch den "Staupbesen", oder mit dem "Schub", d. h. der Stadtmagistrat ließ den Verbrecher durch den "Lockschlützer" aus dem Stadtgebiete weisen, und die herzogliche Regirung durch den "Büttel" über die Gränze des Herzogthums hinausschieden, mit dem Bedeuten, nimmer wieder zurückzukehren, unter Undros hung härterer Ahndung. Im Jahre 1633 sprach der Herzog Wilhelm mit richterlichem Erkenntnisse seiner Canzlei das Todesurtheil über einen Verbrecher aus, der

unglücklichen Weiber lebendig verbrannt. Wie überhaupt in den nördlichen Previnzen von Oftfriesland, wo die Heren freilich nicht verbrannt, sondern ertränkt wurden; im Oldendurgsichen, Osnabrückschen, im Lande Kehdingen und Hadelercologia. S. 104.), wo herzog Franz II. viele "Unholde" verbrennen ließ, sielen dergleischen scheußliche Executionen sehr häusig und anhaltend vor. Sogar in hong und in Winsen (Hardewici a Dassel. J. D. Responsum juris in causa poenali malesicorum Winsiensium. 8. Hamburgi, 1591. Ist absgedruckt in: Append. ad Oldecopii observat. crimpact. 4. Francofort, 1698. P. 497.) wurden herenserecutionen ausgeführt.

einer Morbthat foll überführt worben sein, welcher auch justificirt wurde. Die Executionsstätte soll oben auf bem, an ber westlichen Seite ber Stadt belegenen, vor Alters genannten »Holzberge«, nachmals »Schwarzenberg« genannt, gewesen sein, ber, wegen bes baselbst besindlichen Hochgerichts, indem ein schwarzangestrichener Galgen ba stand, wo nachmals in neuern Zeiten der Begräbnisplat für die ifraelitische Gemeinde ist eingerichtet worden, so genannt, wie auch, weil die Delinquenten in schwarzen Mantel gehüllet, auf den Richtplatz geführt wurden, wenn sie justissiert werden sollten. Es scheint, als ob mehre Executionen am genannten Platz genannter Anhöhe vorgenommen worden sind, weil der auf den Berg zur Seite hinaufführende sehr sandige Weg, der »Armessuchen seite hinaufführende sehr sandige Weg, der

Bon bes Herzogs Milbe und Gute läßt sich Manches fagen. Aus seiner Hofapotheke, die einzige, welche sich bis baher zu Harburg befand, ließ er Arzeneien selbst unentgeltlich verabfolgen.

In ber Altermannsrechnung findet sich vom Jahre 1623 notirt: "Lütke der Hanerkuffer, der todtgeschlagen worden, ein "Hausholh", d. h. ein Sarg, hat Ihr Kuftlichen Gnaden bezahlt, kostet 2 mach 8 s. So auch 1635 zahlte die herzogliche Canzlei 1 mach 8 s für "Hausholh", wegen eines erschossen Reuters".

Aus früher mitgetheilter Geschichte Otto's I. ift ersichtlich, baß berselbe alle Woche, Freitags, auf ber Burg 7 hausarme reichlich speisen und bewirthen lief, auch burch eine schriftlich hinterlassene Stiftung dur Fortsehung bieses seines menschenfreundlichen guten Werks

3500 Lübisch Mark vermachte. Diese Armenspeisung wurde vom Herzoge Wilhelm, mittelst Urkunde vom Dienstage in der heiligen Osterwoche 1634, dahin mobissiert, daß die vorgedachte Summe, einer gestisteten 7 Hausarmenclasse überwiesen wurde, um 7 arme Burger ober Burgerinnen davon zu unterstügen.

Moglichft Berbefferungen anzubringen, war bes Bergoge Mugenmerk. In biefer Sinficht ließ er an ber östlichen Seite bes Schloffes ein neues Borwert anles Diefe obe moraftige Gegend hieß in ben altern Beiten "Leuenwohld" ober "Loewenwold", nachmals "Neulanda genannt. Diefes war Theils erbeigenthumliches Land, Theils angekauft, Theils aus bem Moore gewon= nen und abgebeicht, und ist so nach und nach in einen feften Deichband gebracht, ju einem herrlichen Beibeund Korn-Lande geworden. Nach und nach wurde bas »Neuelanda nicht nur mit vielen Bewohnern befett, fonbern größtentheils ift bas Land ben Burgern ber Stadt Barburg jum Gigenthume eingethan, boch hat bie Landesherrschaft fich ben Behnten allein vorbehalten. Weil ber »Leuenwerber" ober »Reuland" alfo gleichfam aus bem Baffer gewonnen, und zu einer folchen Geftalt, baß es befamt werben fann, eingerichtet ift, wirb ber baburch erlangte Behnten billig als eine Melioration angefeben. .

Das Marschgut "Riesenwerber", sammt bem "Schweensbruche", welches die herzoglichen Borfahren ichon mit vieler Arbeit und bedeutenden Kosten aus dem Moraste und aus dem Wasser hervorhoben, hat Herzog Wilhelm unermüdet, nach und nach, in einen solchen

Zustand geset, daß es 290½ Morgen guten Marschbodens in sich begreift und von 17 Hüfnern und 3 Kothsassen jest bewohnt, jährlich davon, sammt einliegendem Schweensbruche, zu Hurz und Erbenzlins daraus erhoben werden 2700 Athlr. Der Herzog sieß den Riesenwerder innerhalb 2 Jahren in einen Deichband bringen und verbessern.

Im Jahre 1633 gab ber Herzog ben eingebeichten »Friesenwerber« ben Unterthanen zum Over und zu Bollenhausen in Erbenzins.

Das Borwert »Hörften" erhob fich unter Wilhelms Sorgfalt zu bem vornehmften Besigthume biefer Art.

Buerst im Jahre 1635 fing man an im fürstlichen Garten zu harburg bie virginischen ober peruanischen »Anollen«, nämlich bie Kartoffeln, als eine große Geltenheit zu bauen, und hin und wieder gebraten auf des Herzogs Tafel zu bringen.

Die städtischen Angelegenheiten betreffend, so warb unterm 1. December 1623 verordnet, daß keiner in der Bürgerschaft aufgenommen werden solle, der nicht zu- vörderst dem Herzoge und dem Magistrate wegen seiner Herkunft, wegen seines Standes und Abschiedes von andern Orten gehörigen Bericht gethan und schuldigen Gehorsam gelobt habe.

Bürgermeister und Rath wurden burch bes herzogs Gnabe von bürgerlicher Schahung und von ber Contribution befreit; auch schenkte ber Landesherr ihnen bie Einnahme bes Weggelbes, um solches unter sich zu theis len, und zwar biefes Alles, wie es lautet: »bamit sie ihrem Ambte so viel williger vorstehen, und ber Gemeine

#### 270 XIII. Wilhelm Muguft, Bergog gu Barburg

Nuben und Frommen besto besser beförbern und in Acht nehmen möchten«. Ferner sollten Bürgermeister und Rath berechtigt sein, in Civil: und bürgerlichen Sachen in nöthigen Fällen "auf ausländische Leute Arrest und Rummer zu legen, jedoch sollte der angelegte Arrest von bes Herzogs Canzlei erst justissicitt werden. Wenn sich in der Stadt ein Criminalfall ereigne, so solle der Mazgistrat besugt sein, den Thäter anzugreisen und ihn den Beambten J. F. G. überliefern. Besundenen Frevel und Ungehorsam sollte Magistratus nach der Sachen Beschaffenheit bescheidentlich züchtigen und mit Gefängeniß bestrafen«.

Das alte Vorrecht bes Holzhandels wurde auf's Neue bestätigt. Die Hauung der Heibe in den herzog-lichen Forsten wurde unter besonderer Erlaudnist, durch einen Schein, gestattet. Die Hut: und Weide: Gerechtigkeit wurde näher bestimmt. Gerichts, Polizei: und Gilde: Dronung erhielt eine genauere Bestätigung. Man demühte sich, strenge Marktpolizei zu üben, welches sich schon daraus ergibt, daß 1625 ein gewisser Joachim Schmidt in 12 m/, und Jürgen Holste in 6 m/ 12 strase genommen wurden, wegen unrichtigen Gewichtes und Mases.

Um alten Rathhause wurde verschiebentlich gebauet und gebeffert. Dasselbe erhielt 1626 einen neuen fteis nernen Giebel.

In Etwas hatten sich die Besoldungen der stäbtischen Dienerschaft 1634 schon vermehrt, benn sie erhielsten nun z. B.

| herr Burgermeifter Claves Riechers     | 15 | mX. |       |
|----------------------------------------|----|-----|-------|
| = Peter Rosenbruch                     | 10 | =   |       |
| : Theobald Vierken                     | 10 | . : | * / Z |
| Noch berfelbe wegen bes feligen        |    |     |       |
| Burgermeiftere                         | 15 | 3   |       |
| Diefen Rahtspersonen gebührt auf       |    |     |       |
| Beihnachten an Opfergelb je-           |    |     | ٠     |
| ber Person 1 ma thut                   | 4  | :   |       |
| Roch benfelben Fastnachtsgelb jebem    | ,  |     |       |
| 8 18 thut                              | 2  | =   |       |
| herr Peter Rofenbruch, wegen feines    |    |     |       |
| Officii ber Stadtschreiberen halber    | 15 |     |       |
| Dem Lohn: und Bauheren megen ber       |    | F   |       |
| Stadtrechnung                          | 5  | *   | ` '   |
| Detleff Follmern, Rahtsbienern gur Be- |    |     | _     |
| foldung 2 of                           | 6  | \$  | . 1   |
| Noch bemfelben fur Schuhe und          |    |     |       |
| Unders 8 of thut                       | 24 |     |       |
| Roch bemfelben fur Opfergelb           | _  | 2   | 4.    |
| Noch fur bie Accife zu fammeln         |    |     |       |
| und zu begehren                        | -  | :   | 4 :   |
| Ausgabe Gelb ben Geiftlichen und Un=   |    |     |       |
| bern gur Befoldung bem Archibia=       |    |     |       |
| conus Theodor Möller wegen eines       |    |     |       |
| errbaren Rahts 10 of thut              | 30 | =   |       |
| Die Musikanten wegen eines errbaren    | 4  |     |       |
| Rahts 4 P thut                         | 12 | =   |       |
| Dem Organisten Sinrich Menken wegen    |    |     |       |
| bes großen Schlagens 6 4 thut          | 18 | =   |       |
| Dem Frommelichlager Sahraelb. 4. bthut |    | =   |       |

#### 272 XIII. Wilhelm Muguft, Bergog zu Barburg

Mit unermubeter Sorgfalt beachtete ber Bergog Wilhelm bie Ungelegenheiten ber Regirung. Es fehlte nicht, bag er es nicht auch mitunter mit unruhigen Ropfen zu thun hatte, namentlich bei ber neuen Draanis firung und Imgaumhaltung ber verfchiebenen fich im: mer mehr fcon confolibirenben Gilben. Die allents halben in wilber Bewegung ftehenben Unruhen bes 30jahrigen Rrieges hatten auch ber Menfchen Ropfe unruhig gemacht, wie foldes bei Rriegesläuften gewöhn: lich ber Kall. Durch Beitgeift belebt, fuchten bie ftabti= fchen Behorben immer felbitftanbiger ju merben. Burgerthum und bie Innungen wollten ihren eigenen Gang geben, und fich, wie vormals blindfolgfam, nicht mehr befehlen und leiten laffen. Daber mußte benn auch ber forgfame Kurft mahrend feiner Regirung bin und wieder ben verschiebenartigften Zwiefpalt erfahren. Mit ber Stabt Sarburg gerieth er, wegen ftabtifcher Berwaltung in Sandels = und Schiffer : Angelegenheiten und fonftigen Privilegien, in einem, fogar bei bem Reichskammergerichte zu Speier anhangig gemachten Proces, weswegen baffelbe, unterm 22. Mai 1641, an ben Stadtmagistrat zu Barburg ein mandatum sine clausula ergeben ließ.

Auch ber über ein Sahr bauernde Erbschafts=streit bei bem Absterben bes Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig=Wolfenbuttel, 1634, war mit vielen Berdrießlichkeiten verbunden gewesen.

Kaft jede mohlgemeinte Reform, welche ber eble Rurft in's Wert zu richten ftrebte, hatte gemeiniglich ein ungufriebenes Wiberftreben gur Folge; überhaupt war bas Regiren bes Bolks nicht mehr fo leicht, wie es in ben fruhern Beiten feiner Borfahren ber Kall gemefen war. Dagu kam auch, baf er von corpulenter Statur in feinem zunehmenden Alter an oftmaligen Rranklich= feiten und beschwerlichen Mugenubeln Biel ju leiben batte, welches ihn murrifch machte, woburch manches Migveranugen in den Berhaltniffen bervorging. Er fand nun allein ba, indem bie Geinen alle bereits por ihm ju ihren Manen bahin gefchwunden waren. Die Die= mand vor feinem Enbe gludlich ju preifen ift, fo war es auch mit ihm ber Kall. Der Zeitenwechsel und bie erlebten wenig erfreulichen Schickfale trubten ben Abend feines Lebens gar febr. Dit Wehmuth empfand er es tief. baß jest auch ber politifche Simmel bes gangen Baterlandes voll bufferer Wolfen bing. Richt minber mußte ber gute Rurft wohl mit Beforgnis binbliden auf bie Werte feiner ichopferifchen Sand und auf bie geliebten Denkmale feiner Lebensmuben! Er bielt ftreng auf religiofe Gebrauche. Im Communicantenverzeich= niffe fteht regelmäßig gefdrieben: » Seute haben unfre Landfürstlichen Dbrigkeiten gecommuniciret, oben in ber Schloffirche S. F. G. Bergog Wilhelm, G. F. G. Bergog Deto und Ihro Fürstlichen Gnaben bie Bergoginn und noch 40 Perfohnen, fammt 3. F. G. fammt= lichen Sofgefinde" u. f. w. (nun folgen bie Ramen).

Inbeffen führte bas Jahr 1642 über Sarburg's Berhaltniffe eine gang andere, wie es schien, wohl finfter

#### 274 XIII. Wilhelm Muguft, Bergog gu Barburg

zu nennende Constellation herbei, benn der Herzog Wilhelm vollendete am 30. März des Morgens 4 Uhr seine irdische Lausbahn zu Harburg auf dem Schlosse, in einem Alter von 78 Jahren, 14 Tagen, 23 Stunden, ohne leibliche Erben zu hinterlassen, denn er hatte niemals den Entschluß gefaßt, sich vermählen zu wollen. Seine vergänglichen Überreste wurden einstweilen in der herzoglichen Gruft zu Harburg niedergesetzt, aber zu Volge seines letzten Willens, 1643 am 16. Mai nach Zelle abgeführt und in der herzoglichen Gruft der Stadtkirche dasselbst beigesetzt.

Der Herzog zu Hannover, Christian Lubewig, erließ unterm 3. April 1643 an ben Stadtmagistrat, in ber Beerbigungsangelegenheit bes Herzogs Wilhelm, folgenben Befehl:

»Bon Gottes Gnaden Chriftian Ludewig, Sers zog zu Braunschweig und Luneburg u. f. w.

Unfere Gunst zuvor, Ersahme, Vorsichtige, Liebe, Getreue. Wir geben euch hiemit gnäbig zu vernehmen, daß Wir gnäbig entschlossen, den todt verblichenen Fürstlichen Körper, des weiland Hochges bohrnen Fürsten, herrn Wilhelm, herzog zu Braunsschweig und Lünedurg u. s. w. Unsers freundlichen geliebten herrn Vetters, Christ-Lobesamen Gedächtenis, auf den 16. Monats May schierst künstlich in Unser Stadt Zelle zu der Fürstlichen Ruhestett bringen und begleiten zu lassen.

Gleich wie Wir nun gnabig nicht zweifeln, ihr werbet zu Contestirung eurer unterthanigen Schulbigkeit vor hochgebachters Unfers herrn Betters

hochseligen als eures gewesenen lieben Landesfürsten solche lette Ehre williglich gern erweisen, und zu der Fürstlichen Leichenbegängniß erscheinen.

Also begähren Wir von euch hiemit gnäbiglich, ihr wollet ber Behuf den 15, jest erwehnten Moznaths in gedachter Unser Stadt Zelle, zween eureb Mittels — einkommen lassen, so folgenden Tags ben der Begleitung der Fürstlichen Leiche eure Stelle vertreten, und was sich gebühret, verrichten können.

Bu ihrer Ankunft haben sie sich ben Unfern Hoffund Cammerrath, Bobo von Harbenberg an zu melben, und so wohl wegen eines bequemen Logements, als auch sonsten Unfre gnabige Gemuthemeinung zu vernehmen.

Wir versehen Uns bessen, ihr werbet Uns aber forberlichst, ob= und wen ihr schicken wollet, noti= ficiren.

Und Wir verbleiben euch zu Gnaben geneigt. Geben in Unser Resibenzstadt Hannover ben 3. Aprilis. Anno. 1643.

Chriftian Lubewig

mpr.

In Dorso:

Den ehrsamen, vorsichtigen, Unfern lieben getreuen Bürgermeister und Rath Unfer Stadt Harburg

Harburg.

Die in gleicher Abficht von bem Bergoge Friedrich

# 276 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg

in Belle an ben Magistrat ber Stadt Harburg ergangene Auffoderung lautet wortlich also:

»Bon Gottes Gnaben, Friedrich, Herzog zu Braunschweig und Luneburg; postulirter Coadjutor bes Stifts Rageburg, erwählter Thumb-Probst bes Erzstifts Bremen u. f. w.

Ersame, weise, liebe, getreue, Wir lassen euch hiemit in Gnaden unverhalten seyn, daß des hochz gebohrnen Fürsten, Herrn Wilhelm, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Unsers freundlichen lieben Vettern, hochseligen Andenkens Fürstliche Leiche, den Donnerstag nach Exaudi, wird seyn den 16. nächst künstigen Monats May, vermittelst Gnäbigen Göttlichen Verleihung, wie sich gebühret, allhie beygeseht werden soll.

Begehren berwegen gnäbig, ihr wollet auf bes hochgebohrnen Fürsten Herrn Christian Ludewigs herzog zu Braunschweig und Lüneburg zc. Unsers Fürstlichen lieben Vettern, an euch abgesendetes Schreiben gegen ernannte Zeit, mit gehörigen Trauerkleibern alhie einkommen, und ferner Verordnung alsbann gewärtig seyn.

Daran geschieht Unser gnabiger Befehl. Und Wir bleiben euch mit Gnaben geneigt.

Datum auf Unser Bestung Belle, ben 5. Aprilis, Anno. 1643.

Friedrich.

In Dorso:

mpr.

Den erfamen, weifen, Unfern lieben getreuen Burgermeifter und Rath Unfer Stadt Sarburg.

Die Antwort bes Magistrats ju harburg auf biefe Rescripte lautet:

»Durchlauchtigster und hochgebohrner Fürst, E. F. G. find unfre unterthänige gehorsame Dienste jeder Zeit zuvor, gnädiger Fürst und Herr!

Ew. F. G. Schreiben vom 3. Aprilis, haben wir heute mit unterthäniger Referent wohl empfangen, und baraus unterthäniglich vernommen, was gestallt E. F. G. gnäbigst entschlossen, ben tobt verblichenen Fürstlichen Körper bes weiland Durchlauchtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelm Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Unsers gewesenen gnäbigen Landesfürsten und Herrn Hochseliger Christmilber Gedächtniß auf den 16. Tag May schier künstlich in E. F. G. Stadt Zelle zu Dero Fürstlichen Ruhestett bringen und begleiten zu laßen.

Daß nun E. F. G. uns bazu gnäbiglich forbern wollten, folches erkennen wir für ein besondre Gnad und Ehr, die wir mit ungeschwerter Darstrengung Leibes und Lebens, du jeder Zeit zu verdienen geshorsamlich wollen, willig und bereit gefunden werden.

Haben auch zu dem End den Herrn Bürgermeister Peter Rosenbruch und unsern Mitrahtsfreundt Christoffer Reinhardt verordnet, daß sie gegen den 15. desselben Monaths in E. F. G. Stadt Zell erscheinen, folgden Tags ben der Begleitung der Kürstlichen Leiche unbre Stell vertreten, und was (Baterl. Archiv, Sahrg. 1885.)

# 278 XIII. Wilhelm August, Bergog zu Barburg

sich gebuhret, auch E. F. G. gnabig ferner anbes fehlen werden, verrichten follen.

Und weilen wir zu Contestirung unfrer Untertähnigen Schulbichkeibt sehr begierrig, also sagen E. F. G. wir auch vor die große Gnad und Ehr untertähnich Danck.

Und thun Diefelbe in die gnädige Obmacht bes Allerhöchsten zu langer Leibesgesundtheitt, friedefertigen Regierung und aller höchstfürstlichen Uffnehmen, Derselben aber und zu allen Gnaben ganß getreulich entpfelen.

Datum in Eur F. G. Stadt Harburg ben 19. Aprilis. Anno. 1643.

E. F. G.

untertänich gehorfame Bürgermeister und Raht baselbst.«

Der Magistrat schiedte hierauf gegen ben 15. Mai 1643 bie gebachten zwei stadtobrigkeitlichen Personen nach Zelle, woselbst in herkommlicher Körmlichkeit bie Bestattung ber fürstlichen Leiche zu bestimmter Zeit vor sich ging.

Die Kosten, welche bie Stadt Harburg wegen bieser Beerbigungebeputation nach Zelle zu entrichten hatte, haben 26 mg. 14 fl 6 h betragen.

Der Denkmunge muffen wir noch erwähnen, welche wegen bes Ablebens bes Bergogs Wilhelm Auguft

ausgeprägt wurde, die einen Thaler Silber an Werth enthielt. Sie hatte auf der einen Seite das Bild des Herzogs im Harnisch, mit der Umschrift:

»Wilhelmus. D. G. Dux. Brunsv. et Luneb.«

Auf bet Rehrseite stand: »Natus. XV. Mart. Ao. 1564. Obiit Harburgi. Ao. 1642. XXX. Mart. hora. matutina. IV. A.«

Obgleich nun Herzog Wilhelm August nicht in Harburg seine Ruhestätte erhielt, so ließ doch Herzog Friedrich zu Zelle auf den jest, nebst dem Herzoge August zu Braunschweig-Wolfenbüttel, — da keiner der Herzoge von Harburg (oder »Hochfürstlichen Gnaden von Harburg«, wie sie sich zu nennen beliedten) leibliche Erben hinterlassen hatte, ungeachtet in einem Zeitraume von 115 Jahren fünf eigene Herzoge über den Distrikt Harburg, einen Theil von Stillhorn, nachmals Wilhelmsdurg genannt, Altwerder, einen Theil von Finkzwerder, Reighgerstieg 4) und Moisburg regirt hatten, —

4) Reighgerstieg — hat ohne Zweifel seine Benennung bavon, weil in bem "Wasserwege" ober "Scheibegraben", zwischen ben beiben Inseln "Stillhorn" und "Neuhof" olim "Kirchhof", die Schiffer oft "Reighg" ober "Rage" machen müssen, d. h. "das Schiff umlegen" ober "lavis ren". "Wy möht noch ein ober twey Reighgstieg mosken" sagen die Schiffer, d. h. "wir müssen noch ein ober zwei Mal umlegen".

280 XIII. Wilhelm August, Herzog zu Harburg 2c.

bie Erbfolge überging, zum Anbenken an ihn, in ber Schloftirche zu Harburg zur Seite bes Altars, etwas schräg gegen Often, eine große Steinplatte in die Kirchenmauer als Cenotaphium segen, worüber wir bereits oben (Jahrgang 1833, Seite 68 fl.) bas Nöthige beisgebracht haben 5).

5) Der herr Verfasser hat bei biesem Aufsage ein Autographum bes herzogs Wilhelm August nehst einem Abbrucke seines Siegels mit übersandt, welches Beides von uns dem Arschive bes historischen Vereins für Niedersachsen übergeben worden ist.

### XIV:

# Diptychon Bremense.

Mitgetheilt von bem herrn E. F. Mooper zu Minben, ber afiatischen Gesellschaft zu Paris, ber tonigl. banischen Gesellsch. für nordische Alterthumstunde zu Kopenhagen und mehrer andrer wiffensch. Bereine Ehrens und wirkl. Mitglied.

## Borwort.

Die öffentliche Bibliothek ber Stadt Bremen bewahrt eine Pergamenthanbichrift in Folio, unter bem Titel »Regula Capituli S., Willhadi«, worin fich viele alte erzbifchöffliche und andere Urtunden, ein Ralender und ein fur die altere Rirchengeschichte Bremens fehr wichtiges Tobtenbuch, beffen Saupteinschreibung im breigehnten Sahrhunderte Statt gefunden bat, befinben. Diefes Tobtenbuch enthalt aber auch Nachtrage aus bem vierzehnten und einige aus fpateren Sahrhunberten. Im nachstehenden Abbrucke gebe ich nur biejenigen Damen, welche bem 13. und 14. Sahrhunderte angehoren mit naberer Rachweifung ber Sauptperfonen, beren Tobestage barin verzeichnet worben find. Namen aus bem Ende bes 13. und aus bem 14. Sahrhunderte find mit Curfivfdrift gedruckt. - Uber ben Cober felbit vergl. (Prof. Rump's) »Bergeichnis ber handschriftlichen Bucher und einiger alten Drucke ber bremifchen öffentlichen Bibliothek" (gr. 8. Bremen 1834) S. 11. N 44.

# Jannar.

| Presbyteri.                                                         | Laici.                                                | Laicae.          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| A. 1. Boican. Bogradi.                                              | Adeldagi.                                             | Rein, Helnsuidis |
| B. 2. Adalhardi abb. 1)                                             |                                                       | Mathildis.       |
| C. 3. Thorulfi.                                                     | Hogeri.                                               | Marqua.          |
| D. 4. Liauizomis archie-<br>pi 2) Alardi decani<br>n ri. Bertrammi. |                                                       | Reimmodis.       |
| E. 5. Bertoldi.                                                     | Godescalci.                                           | Ricsuidis 3).    |
| F. 6. Adalgary abb. 4)                                              |                                                       | Wlndelsuidis.    |
| G. 7. Sigeri, Stephani.                                             | Otherici.                                             | Herrat.          |
| A. 8. Adberit.                                                      | Aldonis. Marce-<br>wardi. Johan-<br>nis eulesiastici. |                  |
| B. 9. Ranthary.                                                     | Volchardi.                                            | Berthradis.      |
| C. 10. Trotberti. Adberti.                                          | Tillonis.                                             | Meinburgis.      |
| D.11. Heinrici presbiteri.                                          | Johannis.                                             | Ode.             |
| E.I2. Omelrici.                                                     | Karolus impera-                                       | Euece.           |

<sup>1)</sup> Der erste Abt von Neu-Corvei starb am 2. Januar 826. vergl. J. G. v. Echart Comment. de Rebus Franc. Orient. T. II. p. 198.; Falte Corpus Tradit. Corb. p. 56. not. V.; P. Wigand Geschicke von Corvey. Bb. I. S. 60. Annalista Saxo hat das Jahr 825. cf. ab Eccard. Corp. hist. med. aevi. T. I. col. 188.

tor depositus5).

3) Im Necr. mon. S. Michaelis kommt an bemfelben Tage eine Rikswid vor. f. Webekind III., 9. S. 2.

4) Ein Abt Abalgar ftarb 1016. f. Leibn. III., 767; ber Tobestag bes corveisschen Abts bieses Ramens, welcher 876 ober 877 starb, fallt auf ben 13. Junius.

5) Das Absterben, welches gewöhnlich obitus genannt wurde, hieß bei Königen, Bischöffen, Abten depositio. val. Be-

<sup>2)</sup> Der Erzbischoff Libentius ober Liewizo I. starb am 3. Jan. 1013. vgl. Leibniß Scr. Rer. Br. T. I. p. 524. II. 744. Meibom Scr. Rer. Germ. T. II. p. 31. — Pelmold läßt ihn schon 994 sterben (Leibn. II. 746). — Das Necrologium monasterii S. Michaelis sest ben Tobestag auf ben 4. Jan., vgl. Webestind's Noten. Bb. III. Hft. 9. S. 1.

| Presbyteri.                                                                                                                 | Laici.                        | Laicae.                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| F.13. Thiatmari. G.14. Simundi epi 6). A.15. Willedi. B.16. Hinrici subdiaconi. Decani maioris. Adaberonis epi 7) Gernandi. | Simer volcmari.<br>Adalberti. | liudgerdis.<br>Cristine.<br>Tetten.<br>hunredis. engel-<br>burgis. |
| O 1 1                                                                                                                       |                               |                                                                    |

C.17. Hartmanni.

Thiadmundi. Gerhardi 8).

D.18. Conradi epi, 9) herici aduocati, liudgardis, Wibrandi scolastici nostri 10).

bekind's Noten Bb. I. Ht. III. S. 323. — Karl ber Große starb im Jahre 814 an biesem Tage. s. ab Eckhard Comm. II, 695. Unbere nehmen seinen Todestag am 28. Jan. an, s. Leidn. III, 761. Meidom II, 199 u. A., Webekind. S. 6. am 23. Jan.

II, 199 u. A., Webefind, S. 6. am 23. Jan.

ber halberftäbtische Bischoff Siegmund, welcher 894 zu bieser Würbe gelangte, starb an biesem Tage im Jahre 923 (Leib. II, 113, 278. I. 328) ober 924 (Leibn. III. 763).

7) Sollte hier nicht ber Erzbischoff Abalbero gemeint sein, welcher 1123 (Leib. I, 740) zur Regirung kam und 1148 starb (Meibom II, 51)?

8) Etwa ber Gh. . . . . laicus, ben bas Necr. S. Mich. bei Webekinb Bb. III. Hft. 9. S. 5. an biesem Tage anführt?

9) Sicherlich ber magbeburgische Erzbischoff Konrab II. Graf von Sternberg, welcher an biesem Tage im Jahre 1277 (Würdtwein Subs. dipl. T. X. p. 408 u. Subs. dipl. nova T. IV. p. 152) ober 1278 (Pistor Ser. Ber Germ T. I. 1187) forch

Rer. Germ. T. I. p. 1187) starb.

10) hier wird wohl ber Magister Bulbrandus gemeint sein, ber 1226 (Böhmer Electa jur. civ. T. III. p. 117) und 1231 (Scheibt Biblioth. Goetting. Borber. S. XXVII.) als bremenscher Kanonich, in ben Jahren 1238 (Pratje, die herzogthümer Bremen u. Berben, Samml. IV. S. 25) und 1247 (bas. S. 28, 29. u. 31. u. Böhmer 1. c. p. 130) als Scholaster vortommt.

| `                          |                                    |                             |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Presbyteri.                | Laici.                             | Laicae.                     |
| E.19. Ottoni.              | Luderi.                            | Mattildis.                  |
| F.20. Uolcwardi.           | Winandi.                           | Hildisuidis ab-<br>batisse. |
| G.21. Windeszet.           | Rodolfi qui de-<br>dit II. marcas. |                             |
| A.22, Sibado.              | lutfridi.                          | Gislen 11).                 |
| B.23. Tiderici epi 12).    | Aluerici, osber-<br>ni.            | Emme sororis nostre.        |
| C.24. Redulfi.             |                                    | Gertrudis.                  |
| D.25. Willonis diaconi 13) |                                    |                             |
| E.26. Vorgeri.             | Tiderici.                          | Alheidis,                   |
| F. 27. Oddonis.            | Bernardi.                          | Imme sororis                |
| G.28. Bernardi.            | ,                                  | nostre.                     |
| A.29. Frederi epi 14).     | Hermanni, Obiit<br>Conradus qui    | eue.                        |
| W                          | dedit ecclesie                     |                             |
|                            | nostre M (mar-<br>cam).            | 34.                         |
| B.30. Meinhardi, Alberti.  | Osberin.                           | Wlburgis, Obiit.            |
| ža –                       |                                    | conus qui con-              |
|                            |                                    | tulit ad usus               |
| - L                        |                                    | fratrum X m (marcas).       |
| C.31, Lutfridi.            | Williconis.                        | Mechtildis.                 |
|                            |                                    |                             |

# februar.

| Presbyteri.      | Laici.   | Laicae.      |
|------------------|----------|--------------|
| D. I. Frauuardi. | Werneri. | hildegardis. |

11) Eine Weltgeistliche bieses Namens steht im Necr. S. Mich. bei Webetind S. 6. unterm 21. Jan. aufgeführt.

13) Ein Willo tommt im Jahre 1106 unter Beugen vor, f. Linbenbrog Scr. Sept. p. 149.

14) Wohl ber Erzbischoff Friedrich I., welcher am 30. Jan. 1123 ftarb.

<sup>12)</sup> Auch Webekind S. 6. hat diesen Bischoff. Er starb am 23. Jan. 1022, s. Leibn. I. 551, 724. und war Bischoff von Münster.

| Presbyteri.                                              | Laici.           | Laicae.       |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| E. 2. Thiadrici 15).                                     | i                |               |
| F. 3. Berngardi epi 16).                                 | Albernus. ::     |               |
|                                                          | Obiit ebbeco la- |               |
| G. 4. Conradi.                                           | Martini.         | Gertrudis.    |
| A. 5. liafrici. Conradi<br>s'b. canonici.                | Adelberti.       | Helmburgis.   |
| B. 6. Frorici. Sifridi                                   | Alneri.          | Racmodis.     |
| C. 7. Wlfardi.<br>D. 8. Huswardi.                        | ekberti 17).     |               |
| D. 8. Huswardi,                                          | adeldagi.        | hildesuindis. |
| E. 9. Tiderici qui insti-<br>tuit festum beati<br>magni, | Bernhardi 18)    | Ricsuidis.    |
| F.10. Tadan.                                             | friderici.       | walburgis.    |
| G.11. Thethardi epi 19)                                  | Thiadmari        |               |
| A.12. Helmwardi.                                         | hemmi.           | westleue.     |
| B.13. Arnoldi,                                           | ludolfi.         | Gerune.       |

<sup>15)</sup> Hier ist wohl ber Bischoff Dietrich I. von Minden gemeint, welcher an diesem Tage, wie die meisten Todtenbücher berichten, im Jahre 880, und nicht, wie Annal. Saxo (bei Eccard. Corp. hist. I. col. 219) hat, im Jahre 879 starb.

17) Das Necr. S. Mich. bei Webekind S. 11. hat an biesem Tage Ekbert comes.

19) Der osnabrückische Bischoff Detharb ftarb am 11. Febr. 1137 (Leibn. I, 763. II, 104).

<sup>16)</sup> Der halberstädtische Bischoff Bernharb, weldzer im Jahre 923 zu bieser Bürbe gelangte (Leibn. II, '278), starb am gedachten Tage (Leibn. I, 334. II, 116), und zwar im Jahre 968; sein Nachfolger hilbe warb wurde am 27. Febr. 968 erwählt. — Das Necrol. Fuldense hat, vielleicht irrig, ben Todestag eines Bischosses Bernsharb unterm 9. Febr. 968 (Leibn. III, 764).

<sup>18)</sup> An diesem Tage haben die Rekrologien von St. Michaelis zu Lüneburg (Webekind S. 11.) und von Möllenbeck (Dr. Wigand's Archiv, Bb. V, Sft. IV, S. 344). die Worte: "Bernhardus dux", wohl berselbe, welcher 1011 ftarb (Leibn. III, 766).

Presbyteri. Laicae. Laici. C.14. Anne epi minden- alberti. Crimburgis. sis 20). ekehardus. D.15. Meinwardi. Hermanni. Riqui. E.16. Thiadulfi. Helperi coci qui Gertrudis sorodedit dimidiam ris notre. marcam. F.17. Oderi. Bertradis. G.18. Wlfardi Johannis. Gertrudis sororis nostre 21). A.19. Erp22) Thiadrici 23) Rederi. Martini. herburgis soroepiscoporum. tide- Osberni IX ris nostre. sacc. annuatim. B.20. Sifridi prepositi . . heinrici. Seburgis. . mr (marca). Walderi. Volburgis. C.21. Erkenberti Siburgis. D.22. Azonis ac (acoli-Giselberti. thi?) canonici. E.23. lotheuuici. Sewardi. Sophia. F.24. Woldonis. G.25. Tedonis. Hageri. Rasmodis. Hildegundis. Thethardi. A.26. Volquardi. Gerungi aduoca- emmen.

20) Der minbensche Bischoff Unno ftarb am 14. Febr. 1185. 21) Bgl. Bebekind S. 13, wo ebenfalls eine Gertrub an

23) Der mindensche Bischoff Dietrich U. starb am 19. Febr. 1022 (Leibn. I, 724, 551. Bigand's Archiv, 286. V,

Øft. IV, S. 344).

biesem Tage vorkommt.

22) Der verbensche Bischoff Herpo war, ehe er im Jahre 967 Bischoff wurde, Propst in Bremen, und starb am 19. Febr. 993. Bgl. Leibn. I, 342. Nach dem Chronicon Quedlindurgense starb er im Jahre 994 (Leibn. II, 282), und das Necr. Fuldense läßt einen Bischoff bieses Namens am 24. Novbr. 994 sterben (Leibn. III, 765). Bedekind, S. 13 u. 14, hat einen Bischoff Erp unterm 18. und einen unterm 19. Febr. An den münsterischen Bischoff ist nicht zu denken, da dieser am 10. Novbr. 1097 oder 1098 starb (Leidn. I, 109, 767).

Presbuteri. Laici. Laicae. B.27. Waldonis. vuinric. Conradi fratris nostri. C.28. Walteri. ekehardi. Margarete. Märs. Presbyteri. Laici. Laicae. D. 1. Gerfride. Redburgis. Etheleri. E. 2. Willehelmi 24). hereberti. werensuit. F. 3. Volquardi. Ipponis. iohannis. G. 4. Godescalci. Meinwardi. Elsuit. Redburgis. A. 5. Obiit Dominus thi- Sifridi. dericus filius domini ottonis rufi concanonici nostri 25). Ricolfi. rolandi. Adalburgis. B. 6. Helmwici. C. 7. Godwini. vastmari. lonsvidis. Lutgardis. D. 8. Reimbrondi epi. Wolteri capan. Margareta vxor Gerhardi. (campanarii?) radolfi. E. 9. Osberni. Wndelburgis. F.10. Heinrici. Svithardi Margarete. Obiit hildebran-

24) Ebenso bei Webekind S. 17. Der mainzische Erze bischoff Wilhelm ftarb am 2. März 966 (Leibn. I, 301. Piftor I, 818.) ober 967 (Burbtw. Subs. dipl. nov. XIII, 2. Piftor I, 646) ober 968 (Leibn. I, Piftor I, 646) ober 968 (Leibn. I, 719. III, 764. Piftor I, 314. Pers Monum. II,

dus de ruten qui dedit V M.

Wichurgis.

Euen.

Auoconis.

Alexandri.

242). 25) Gin Tidericus canonicus wird 1233 (Pratje a. a. D. V, 436) und ein Alexander filius Ottonis Rufi 1261 (v. Salem Gefch. von Olbenburg. Ih. 1.

S. 460) genannt.

G.11. Godefridi.

A.12. Godescalci.

Laici.

Adieri, herman-Immen.

Laicae.

roris nostre.

Oden.

Presbyteri.

B.13. Hisbrondi.

|                                  | ni.           |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| C.14. Leobini epi 26).           | Thancmar 27). | Hildeburgis.   |
| D.15. Rodmundi.                  | Wichmer.      | Alfgerde.      |
| E.16. Bertrammi subdia-<br>coni. |               | Mechtoldis.    |
| F.17. Euurackares.               | Johannis de   | Siburgis.      |
|                                  | arsten.       |                |
| G.18. Reteri.                    | Milan:        | Namodis.       |
| A.19. Godescalci 28).            |               |                |
| B.20. Magistri rolandi la        | •             |                |
| , piud' (lapicidarii?            | )             |                |
| V. f'. (fertones?)               |               |                |
| annuatim de domo                 |               |                |
| et arca in superior              | i             |                |
| platea, Jacobi dia               |               |                |
| coni canonici 29)                |               |                |
| Thetdardi.                       |               |                |
| C.21. Erpes.                     | Fuerhardi.    |                |
| D.22. Nihardi.                   | Aldonis.      | Svaneburgis.   |
| E.23.                            | Hazeconis.    | Hildeburgis.   |
| F.24. Conradi.                   | Reineri coci. | Mechtildis so- |
|                                  |               |                |

27) Ein Weltlicher Namens Thonckmerus starb an bem=

felben Tage. f. Bebefind, G. 20.

G.25. Eponis prepositi Godescalci.

beati wil' (Wille-hadi?) 30).

30) Der bremensche Propft Erpo, ber im 10. Jahrhunderte

<sup>26)</sup> Doch nicht etwa ber irlanbische Erzbischoff Livin? vgl. Piftor I. 827.

<sup>28)</sup> Webefind, S. 21, hat Godescalk episcopus. Sollte hier etwa ber rageburgische Bischoff Gottschaft gemeint sein, welcher 1230? ober, nach Arndt (bas Zehntregister bes Bisthums Rageburg, S. 4) im Jabre 1235 starb?

<sup>129)</sup> Ein Kanonich Sakob erscheint in Urkunden aus den Jahren 1174 (Staphorsk hamb. Kirchengeschichte, Ah. I, S. 585); 1180 (das. I, 589. Lünig & Reichsarchiv, Bb. XVI. Bremen, S. 107) und 1238 (Böhmer III, 121).

| -                                                          | -                                   |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Presbyteri.                                                | Laici.                              | Laicae.          |
| A.26. Geinrici rumeste-<br>nes. Werneri.                   | Godescalci.                         | Óbiit Elizabeth. |
| B.27. Holuvardi.                                           | Hugonis.                            | Hildegundis.     |
| C.28. Doda (?).                                            | Hermanni.                           | Eyliken.         |
| D.29. Friderici. Obiit<br>Egelbertus decanus<br>maior 31). | Boidekini<br>ducis <sup>32</sup> ). | Wicburgis.       |
| E.30.                                                      | Gerhardi.                           | ,                |
| F.31.                                                      | Sifridi.                            | Godeste.         |
|                                                            |                                     | 111 .            |
|                                                            | April.                              | •                |
| Presbyteri.                                                | Laici.                              | Laicae.          |
| G. 1. Godescalci diaconi                                   | . Richardi.                         | Gertrudis 33)    |

lebte, ist nicht gemeint, ba bieser im Jahre 976 Bischoss in Berben wurde, s. oben Anm. 22 und Leib. I, 342. Eben so wenig ist es der ramsloe'sche Propst Erpo, welcher 1387 vorkommt (Pratje V, 403). Vermuthlich ist es der Propst Epo, den ich in Urkunden aus den Jahren ca. 1142 (Staphorst I, 545), 1144 (bas. I, 548, Lindenbrog S. 154, Lünig XVI. Vermen, S. 99), 1146 (Staphorst I, 549, Lindenbrog p. 156, Lünig a.a. D.), 1149 (Staphorst I, 553, Lindenbr. p. 158, Lünig S. 100) und 1151 (Staph. I, 556) angetrossen habe.

Thiadmari.

Waldonis.

Wicburgis.

Hildeburgis.

31) Der bremensche Dombechant Engelbert erscheint in Urtunden aus den Jahren 1268 (1267? v. Spilder Beitr. 1, 81. Ann. \*\*)) 1269 (Rotermund Gesch. der Domfirche, S. 195), 1270 (Leiden. II, 260), 1272 (Pratje

VI, 131) und 1280 (baf. IV, 37, 41).

32) Boidekinus Dux (lateinische übersehung bes Gigennamens Bergog) wirb 1261 genannt (v. Salem I,

460).

A. 2. Adgeri.

B. 3. Meinhardi.

33) Bielleicht biejenige, welche Bcbekind S. 25 nennt, und wohl nicht bie, welche bas möllenbecker Tobtenbuch anführt (Bigand's Arch. Bb. V, Oft. IV, S. 349).

|   | Presbyteri.                                                                                        | Laici.          | · Laicae.                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|   | C. 4. Segebodonis.                                                                                 | Abban.          | Oden.                             |
|   | D. 5. Hardmundi.                                                                                   | Herkenberti.    | Wicburgis.                        |
|   | E. 6. Thancboldi.                                                                                  | Gerardi.        | Emehelde.                         |
|   | F. 7. Ellinhardi.                                                                                  | Thadulfi,       | Athelheidis,                      |
|   | G. 8. Heinrici celerary 34)                                                                        | heinrici ruffi. | auen.                             |
|   | A. 9. Johannes helpredi werneri celerary.                                                          |                 | Kistine.                          |
|   | B.10. Simari decani 35).                                                                           | Mezelini.       | Siburgis.                         |
|   | C.11. Thetmari scolastici,                                                                         |                 | Rikildis.                         |
|   | D.12. Hazeconis.                                                                                   |                 | Reinsuidis.                       |
|   |                                                                                                    | Borchardi.      | Margarete.                        |
|   | F.14. Obiit Cristianus.  Johannis. Thiderici                                                       | Heinrici.       | Ethelindis.                       |
|   | abbatis in herse-<br>uelde 36).                                                                    |                 |                                   |
|   | G.15. Brunonis decani verdensis 37).                                                               | Heinrici 38).   | Emmeke.                           |
|   | A.16. Imelricus.                                                                                   | ansfrithi.      | Emme, ermentru-<br>dis lutgardis. |
| , | B.17. Milonis epi 39). Al-<br>bernis doneldey de-<br>canus ecclesie istius<br>f' (frater ober fer- | :               | Reimburgis.                       |

<sup>34)</sup> Den Kellner Heinrich traf ich in Urkunden aus den Jahren 1231 (Scheidt's Bidl. Goett, Vorber. S. XXVII), 1235 (Eamen dipl. Gesch, der Grafen von Ravensberg. Cod. dipl. p. 28) und 1238 (Böhmer III, 124, Pratje IV, 25) an.

tonem ?) 40).

35) Der Dechant Simar wirb, wenn nicht früher, in ber ersten halfte bes 12. Sahrhunderts gelebt haben.

36) hier wirb ein, im 14. Jahrhundert lebender Abt bes Klofters Roffefelb gemeint fein, und nicht ein folder aus bem, zur mainzischen Diözese gehörenden Klofter herbfelbe.

37) War bieser Bruno etwa berjenige, welcher 1158 als Kanonich vorkommt (Schlöpken Chron. Bardewic. p. 186)?

38) Much Bebetinb, S. 29, hat an biefem Tage einen Beltlichen, Namens Beinrich.

| Presbyteri.              | Laici.             | Laicae.      |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| C.18; Borchardi.         | Geronis.           | Thetlich.    |
| D.19. Godescalci.        | Hermanni.          | Siburgis.    |
| E.20. euerhardi.         | Jacobi.            | Siburgif.    |
| F.21. Herodi epi 41).    | Remwardi.          | Helmsuuidis. |
| G.22. Eimgberti.         | Godescalci.        | emmen.       |
| A.23. Wlf.               | Aldagi.            | Meinwe.      |
| B.24. Meingeri           | Herdaldi. Ottonis. | Hazeken.     |
| C.25. liauizonis 42).    | Wlferammi.         | Geldeuui.    |
| D.26. Ouonis. Gerrardi.  | Thieppoldi.        | Rickice.     |
| E.27. liutberti epi 43). | Bertoldi.          | Eilike.      |
| Obiit dominus Jo-        | •                  | 1.           |

<sup>39)</sup> Der minbensche Bischoff Milo am 17. ober 18. April im Jahre 996, wie die meisten Chroniken und Nekrologien haben, ober im Jahre 999 (Leibn. II, 167, Schaten Annal. Paderd. I, 240).

hannes presbiter.

40) Ein Albero Doneldey kommt 1261 (v. Halem I, 460) und 1272 (Pratje VI, 132) als bremenscher Rathseberr vor.

41) Einen Bischoff bes Namens Herob ober Berobes habe ich niegends antressen können; ber verbensche Bischoff Haruth starb am 15. Juli 830 ober 829 (ab Eccard. Comm. II, 23, 244).

42) Sollte etwa ber im Sahre 1022 ermählte brandenburgische Bischoff Luizo hier gemeint fein?

43) Nach v. Echart (Comm. II, 581) war im Jahre 873(?) auf dem Concil zu Göln gegenwärtig Luitbertus Osnadrugensis episcopus, wohl derselbe, den Möfer, Sandhoff u. A. Gosbert nennen, der aber (nach Meidom II, 201) am 11. April 874 stard. Das Todesjahr des münsterischen Wischofs dieses Namens fällt nach Einigen in das Jahr 852, nach Anderen wohl richtiger in das Jahr 875, da seiner in den Jahren 860 und 868 (v. Echart Comm. II, 476, 542) Erwähnung geschieht. — Der mainzische Erzbischoff Luitbert, welcher 30. Nov. 863 erwählt wurde, stard am 17. Febr. 889 (v. Echarts Comm. I, 708; Pistor 1, 643; Leidn. III, 763).

Presbyteri.

F.28. Adaldagi Suein rex dano-Waldburgis.
archiepi <sup>44</sup>).

G.29. Heidenrici.
A.30. liuderi.

Laici. Laicae.

Suein rex dano-Waldburgis.
vemmele.
Gerfridi. vesburgis.
Adalhardi. Obiit lutgardis

### Mai.

Laici.

Laicae.

B. 1. Brunhardi. Ettelan. haburgis. C. 2, liudhardi epi 46). hildewardi. Irmingardis. lgemari ep i 47). Wimmanni. D. 3. Suitgeri. Iben. E. 4. Wilrici 48). Dedi. Vuille. F. 5. Amulungi epi 49). vunnonis. adburgis.

44) Mit bem Tobestage bes bremischen Erzbischoffs Abelbag fimmen bie meisten Tobtenbucher. Er starb im Jahre 988 (Meibom II, 30, 73; höfer, Zeitschrift für Arzchivkunde, Bb. I. H. S. 138. Leibn. II, 765) ober 989 (Leibn. II, 746).

45) If hier etwa berjenige gemeint, welcher 1139 zur Regisrung kam, und 1157 getöbtet wurde (Fant Scr. Rer. Svecicarum [2 Bbe. Folio. Upsala 1818. 1828] Tom. I, p. 23, 48)? ober berjenige, welcher 963 ftarb. (Leibn.

II, 746)?

Presbyteri.

49 Der Tobestag bes im Jahre 860 zum Bischoffe von Paberborn erwählten, und 856 gestorbenen Luthard wird von den Chronisten verschieben angegeben. Nach Einigen fällt berselbe in die Mitte des Monats Jul., nach Anberen auf den 26. Jul., und wieder nach Andern auf den 15. Septbr. v. Kleinsorgen, Kirchengesch. Ah. I. S. 348 hat richtig den 2. Mai.

47) Ein Bifchoff Liemar ift mir weiter nicht bekannt.

48) Webekind S. 34 hat Williricus episc., also wohl ber bremische Erzbischoff bieses Namens, ber 792 und 803 genannt wird (v. Echart Comm. II, 23, 250, 299. vgl. Meibom II, 23).

49) Der verbensche Bischoff Amelung ftarb am 5. Mai

962. (Bofer Archiv G. 141; Leibn. I, 338).

| Presbyteri.                 | Laici.                                  | Laicae.      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| G. 6. Milonis.              | Ricberni.                               | hassuit.     |
| A. 7. Todonis.              | Matradi.                                | Ethelui.     |
| B. 8. Otto rufus.           |                                         | 0.00         |
| C. 9. Adalgary archiepi 50) | Ekkehardi.                              | eile.        |
| D.10. Wlframmi.             | helper.                                 | Germodis.    |
| E.11. Adalwardi.            | Ricberni.                               | liutgart.    |
| F.12. Eilbrandi.            | liudgeri.                               | Gerlindis.   |
| G.13. Hermanni.             | Gerri.                                  | Thiadburgis. |
| A.14. Bezelini 51).         | alwini.                                 | Gisla.       |
| B.15. Rothary 52).          | Ricdagi.                                | Adalberni.   |
| C.16. liemari archiepi53)   |                                         | hildeburgis. |
| D.17. Thietmari.            | Sifridi.                                | elizabeth.   |
| E.18. ARNOLDJ.              | Meinboldi.                              | adelheidis.  |
| F.19. liudwardi.            | Odberti.                                | Wilsuith.    |
| G.20. Alfgeri.              | willonis.                               | Thoncwe.     |
| A.21. Reimmari.             | Wizikini.                               | Thidburgis.  |
| B.22. Bernoldi.             | hoyconis.                               |              |
| C.23. Johannis.             | Jser. Bertrammi,                        | Albeydis.    |
| D.24. Baddonis.             | Conradi                                 | etten.       |
| E.25. Radolfi 54).          | Jacobi.                                 | eyleren.     |
| F.26.                       | lippoldi mili-<br>tis <sup>54</sup> a). | Thiedmodis.  |
| G.27. Sirici.               | eggerdi.                                | Caue.        |

50) Der bremensche Erzbischoff Abalgar starb am 10. Mai 910 (Leibn. III, 763; v. Echart Comm. III, 828).

51) Der bremensche Erzbischoff Bezelln Alebrand kann hierz unter nicht verstanden werden, ba berfelbe am 10. April 1043 (Meibom, II, 35, 73), 1044 (Leibn. II, 745) ober 1645 (bas. 748; Pistor I, 318) starb.

52) Der paderbornsche Bischoff Rhetarius ift nicht gemeint, ba bieser am 6. März 1009 starb (Leibn. I, 722, 764, 852; II, 287; III, 766); ber lüttichsche wurde 955 verlaat.

53) Der bremensche Erzbischoff Liemar ftarb am 17. Mai 1101 (Meibom. II, 47; Piftor I, 666).

54 Bebetinb G. 39 hat Rudolfus episc. Der verbeniche Bifchoff Rubolf ftarb am 29. Mai 1205.

54 a) Wohl ein Weltlicher bes Namens Ritter.

Wortzood by C

I aini

Donahadami

| Presoyleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laici.                                        | Laicae.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A.28. Thietgeri.<br>B 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hammonis.<br>Radolfi.                         | Eylen. jden.<br>Hildegardis,            |
| C.30. Obiit. Gerardus faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hermani ducis.                                | Obiit Sophia<br>soror nostra<br>euezen. |
| D.31. Sichehardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ottonis.                                      | Godelindis.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Junius.                                       |                                         |
| Presbyteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Laici.                                      | Laicae.                                 |
| E. 1. Alfrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ricolfi.                                      | eile.                                   |
| F. 2. Meinhardi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | adalmanni.                                    | lutgardis.                              |
| G. 3. hethelgeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | helwice. Conradi.                             | ,                                       |
| A. A. Wernonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conradi. impe-<br>ratoris 55) cri-<br>stiani. |                                         |
| B. 5. Drogonis 56).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Walonis.                                      | Rikildis.                               |
| C. 6. Thiadrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uolcmari.                                     | hazeken.                                |
| D. 7. Michahelis 57).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conradi fratris<br>nostri.                    |                                         |
| E. 8. Tagmoni<br>archiepi <sup>58</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hermanni 59).                                 | Ricburgis.                              |
| F. 9. Sciaszonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gerberti.                                     | Meresuidis.                             |
| G.10. Meinwardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Azonis.                                       | hizeken.                                |
| A Committee of the Comm |                                               |                                         |

<sup>55)</sup> Bebefind G. 42 und Leibn. I, 765 ebenfo. Kaifer Kontab II. ftarb am 4. Jun. 1039.

56) Der minbenfche Bischoff Drogo ftarb am 5. Jun. 900 (Leibn. II, 163), 901 (v. Edhart Com. II, 800)

ober 902 (Leibn. III, 763).

58) Der magbeburgifche Erzbischoff Dag mon ftarb am 9.

Jun. 1012 (Bofer Beitfdir. G. 140).

59) Bebefinb G. 43 hat Hermannus dux. permann I. von Sachfen, welcher 27. Darg 973,

<sup>57)</sup> Der regensburgische Bischoff biefes Ramens tann nicht gemeint fein, ba berfelbe am 23. Geptbr., woht im Jahre 968, ftarb (Monum. Boica. XIII, 488); ein Erzbischoff Michael ftarb 973 (Leibn. III, 764), ein anberer Bischoff start 972 (bas.).

| Presbyteri.                              | Laici.                          | Laicae.          |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| A.11. Gerrici.                           | Wichmanni.                      | Imme.            |
| B.12. Meinrici.                          | Volckeri.                       | Riqui.           |
| C.13. Vuirindagi.                        | haredi.                         | Megen.           |
| D.14. Lutberti monachi<br>et sacerdotis. | Werneri.                        | wilmodis.        |
| E.15. Ludhardi.                          | Tada.                           | etten.           |
| F.16. Adolofi.                           | Siberti.                        | halmburgis.      |
| G.17. Meinfridi.                         | Ratholfi.                       | Modwe.           |
| A.18. Baldewini. Cristi-<br>ani.         |                                 | Obiit Mechtildis |
| B. 19. Bruningi epi 60).                 | hosi.                           | Meresuidis.      |
| C.20. folcmari.                          | luthmundi im-<br>peratoris 61). | lanfuidis.       |
| D.21. Egkehardi.                         | ludolfi.                        | Iken.            |
| E.22. liudulfi.                          | heionis.                        | eilburgis.       |
| F.23. Euerhaldi.                         | Volcquardi.                     | wilburgis.       |
| G.24. Edonis.                            | Boiconis.                       | Elsuidis.        |
| A.25. Thiatmari epi 62).                 | Geldmari.                       | frenkindis.      |
| B.26. Burguldi.                          | Iferi.                          | Ennen.           |
| C.27.                                    | Godescalci.                     | Gelen.           |
| D.28. Hildemari.                         | hermanni.                       | Certheidis.      |
| E.29. Geronis archiepi 63                | ) Meinheri.                     | Mechtildis.      |
| F.30. Gerbrondi.                         | eilberni.                       | liudui.          |

noch berjenige, welcher am 2. Mai 1003 (Leibn. III, 766) ober ber, welcher am 5 April 1038 (baf. 767) starb, noch einer ber schwäbischen herzoge (höfer Zeitsichrift S. 133).

<sup>60)</sup> Etwa ber hilbesheimische Bischoff biefes Ramens, welcher 1120 ftarb (Leibn. 11, 153)?

<sup>61)</sup> Bobl einer bes Mamens Raifer.

<sup>62)</sup> Webefind & 47 ebenfo. Der verbeniche Bifchoff Dets mar I. ftarb 25. Jun. 1034 (Leibn. I, 727, 765).

<sup>63)</sup> Da Webefind S. 47 Gero episcop. Coloniensis hat, so war er leicht zu ermitteln. Derselbe starb am 29. Jun. 976 (Leibn. I, 341, 342; III, 764; Meibom. II, 14).

# Julius.

Laici.

Thocmari.

Laicae.

abdonis.

| A. 2. Beiewani.                             | heinrici regis64 | ) emmen.        |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| B. 3. Wichberti.                            | Adalmari,        | Rodgerdis.      |
| C. 4. Benedicti pape 65).                   | Iben.            | liudburgis.     |
| D. 5. Arnulfi.                              | Wigrici.         | Germodis,       |
| E. 6. Waltan.                               | Godescalci.      | Oldburgis.      |
| F. 7. Waldulfi.                             | Biban.           | liefgerdis.     |
| G. 8. Tadiconis.                            | vestger.         | Margarete.      |
| A. 9. Etelgeri.                             | Wilgeri.         | Asen.           |
| B.10. Rodolfi.                              |                  |                 |
| C.11. Godefridi.                            | Gerberti de ha   | - Bauen.        |
| D.12. Thadis.                               | Werenberti.      | Adbrun.         |
| E.13. Volchardi. Obiit<br>alexander sacerdo | heinrici.        | Obiit Walburgis |

cus qui contulit ecclesie XL.... F.14. G.15. Eilardi diaconi.

lubicensis canoni-

Presbyteri.

G. 1. Bosonis.

A.16. Wales. B.17. Gerardi. C.18. Othalrici. Eleri. flandrine.
Bernhardi <sup>66</sup>).
Adalberni. Gisla.
Geroldi. Wicburgis.

Jerdai. Wick

64) Webekind S. 49 ebenso. R. Heinrich I. starb 2. Jul. 936 (Böhmer Regesta S. 5).

5) Papft Benebitt VII. starb 10. Jul. 983; Benebitt VIII. im Jul. 1024; Benebitt IX. am 17. Jul. 1048; Benebitt XI. aber, ber nicht gemeint sein wirb, 6. Jul. 1305, bagegen Benebitt V. am 5. Jul. 965.

66) Webetind S. 32 hat Bernhardus puer frater Magni ducis, und das möllenbecker Netrolog. "Obiit Bernhardus comes" (Wigand's Arch. Bb. V. Ht. IV. S. 361). Wahrscheinlich berjenige, von welchem Scheidt berichtet, er sei sehr jung mit Tobe abgegangen. (Orig. Guelf. T. IV. Tab. ad p. 549). Herzog Magnus, starb 1106 am 23. Aug. (Webetind Noten Pft. III. S. 277 und Oft. IX, 61).

| Presbyteri.                        | Laici.                                                         | Laicae.               |   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| D.19. Edulfi diaconi.              | Obiit Alexande<br>de stadis ciui<br>bremensis <sup>67</sup> ). |                       |   |
| E.20. Wlfdagi.                     | Euerhardi.                                                     | ethefuidis.           |   |
| F.21. Mathelboldi.                 | Bacconis. elera                                                |                       |   |
| G.22. Heinrici prepo-<br>siti 68). | Bennonis.                                                      | Meie.                 |   |
| A.23.                              | Othrici.                                                       | Athelheidis conuerse. |   |
| B.24. domini Ottonis de berna.     | ,                                                              |                       |   |
| C.25. Bernhary epi 69).            | Alardi.                                                        | Suanahilda.           |   |
| D.26.                              | Gerhardis ducis 70).                                           | liudburgis,           | 6 |
| E. 27. Adalwardi eni 71)           | Adaldagi                                                       | Oden                  |   |

67) Derfelbe erscheint in einer Urtunbe aus bem Jahre 1272. (Pratje VI, 132).

69) Bebefind S. 54 ebenso. Der paberbornsche Bischoff Bernhard I. starb am 16. Jul. 1160; ber osnabrückissche Benno II. am 22. ober 27. Jul. 1088 (Meibom. II, 208; Leibn. I, 765) und ber hilbesheimische Bernshard II. am 20. Jul. 1153 (Leibn. II, 107).

70) Dben Unm. 32 haben wir einen Boidikinus dux kennen gelernt; ein Johannes dux kommt 1272 vor (Pratje VI, 132); ein Gerharb ift mir nicht aufgestoßen.

71) Der bremensche Erzbischoff ift es nicht, ba berselbe am 17. März 1072 starb (Meib. II, 46; Piftor I, 351); ber verbensche Bischoff Abelward starb am 28. Ottbr. 933 (Leibn. III. 763).

<sup>68)</sup> Sollte hier nicht ber bremensche Dompropst heinrich gemeint sein, welcher noch im Jahre 1231 Kellner (Rostermund Gesch. der Domkirche S. 194) war, in demsselben Jahre aber schon als Propst genannt wird (Scheidt Bibl. hist. Goetting. Borber. S. XXVII.) und als solscher 1232 (Rotermund S. 194), 1233 (Caffel Samml. ungebr. Urfunden S. 194), 1233 (Camon Coddipl. p. 28), 1236 (Rotermund S. 195) und 1238 (Böhmer III, 124) erscheint, und vor dem Jahre 1248 gestorben sein muß, indem dann ein Otto vorsommt (Böhmer III, 131).

| Presbyteri.                   | Laici.     | Laicae. |
|-------------------------------|------------|---------|
| F.28. Eremberti canonici 72). | Raddagi.   | · Bie.  |
| G.29. Gerardi archiepi 73     | ). Aldagi. | Oden.   |
| B.31.                         |            |         |

|                                               | August.          | •                     |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Presbyteri.                                   | Laici.           | Laicae.               |
| C. 1. Bernardi prepositi buccensis 74).       | Wolmari.         | elizabeth.            |
| D. 2. Godescalci. Obiit<br>Stephanus ludolfi. | Suitheri.        | Hildegundis helwigis. |
| E. 3. Meineri decani<br>sancti anscarii 75).  | Thoncdagi.       | Berehild.             |
| F. 4.                                         | Euerardi.        | Rique.                |
| G. 5.                                         | Odberni.         | Margareta.            |
| A. 6.                                         | Comites cristia- |                       |

<sup>72)</sup> Gin bremenicher Ranonich Ertenbert tommt 1149 (20= nig XVI. Bremen S. 100; Staphorft I. 549) und 1174 vor (Eunig S. 106).

73) Der bremeniche Erzbischoff Gerhard II. von ber Lippe ftarb am 28. Jul. 1257 (Meib. II, 59).

15) Mennard, ber 1336 vorkommt (Pratje IV, 94), fann

nicht gemeint fein.

<sup>74)</sup> Ein Bernharb, welcher Probst in Bucken war, und hier wohl gemeint sein wird, kommt in Urkunden aus den Jahren 1231 (Codex No 44 in Bremen p. 163; Scheidt Bibl. Borber. S. XXVI.) 1235 (Bogt Monum. ined. (Brem. I, 391), 1236 (baf. II, 27), 1238 (Codex p. 3; Pratje IV, 25), 1240 (ungebr. urt. bes Stifts Levern M 47) und 1242 (Caffel Samml. S. 527) por. Seiner wird auch im Retrolog unterm 15. Muguft gebacht. Er ftarb vor bem Jahre 1278, ba bamals Schon ein Burchhard als Propft genannt wird (Boat Mon. ined. I, 51).

| Presbyteri.                      | Laici.                    | Laicae.      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| B. 7. hartmanni presbi-<br>teri. | heinrici imperatoris 77). | luderadis.   |
| C. 8. Victoris pape 76).         | ,                         | Euece.       |
| D. 9. Eylhardi presbiteri.       | hildebrandi.              | Gerburgis.   |
| E.10. Herigary p'.               | Alberti,                  | Thiedburgis, |
| F.11.                            | Gerardi.                  | Liudburgis.  |
| G 12 Adalwardi eni 78)           | adaldagi.                 | Oden         |

76) Papft Biltor II. starb am 28. Jul. 1057; Biltot III. am 16. Sptbr. 1087; ein Gegenpapft Biltor am 29. Mai 1139; ein anberer soll 1165 gestorben sein. (Leibn. I, 857), boch kommt er noch 1168 vor (Pistor I, 1094).

77) Webetinb S. 57 und Wiganb Arch. Bb. V. Hft. IV. S 364. ebenso R. Heinrich IV. starb am 7. Aug. 1106 (Böhmer Regesta S. 100).

78) Diefen Bischoff habe ich nicht ermitteln konnen. Bifchoff Abalbero ftarb 991 (Leibn. III, 765); ber augeburgifche biefes Namens am 12. Jun. 910 (v. Ed = hart Comm. II, 828); ber paffauifche Bifchoff Abel= bert ftarb am 29. Dit. 970 ober 971 (Bofer G. 141); ein falzburgifcher im Jahre 880, und ber zweite biefes Ramens im Jahre 1200; ber wurzburgifche am 7. Dct. 1089 (Piftor I, 426) ober 1090 (Leibn. I, 732; Pert Mon. II, 246); ber wormefche am 6. Jul. 1107 (de Ludewig Reliq. Mss. II, 76) und beffen Bor= ganger Abelbero am 13. Aug. 1070 (baf. II, 76), welcher vielleicht gemeint fein konnte, und nach Unberen im Jahre 1078 ftarb (Leibn. I, 853). Ber merfeburg gifche Bifchoff Albert verschied im Jahre 1263; ber bambergifche am 14. Rebr. 1057 (Leibn. I. 763, 731; III, 768); ber magbeburgische Erzbischoff Abelbert am 20. Jun. 981 (Leibn. I, 343. III, 765) und Albert, Graf von Sallermund am 15. Oftbr. 1232 (Burbter Subst. dipl. X, 411. nova IV, 151), und ber maingis iche Abelbert I. wohl im Jahre 968, Abelbert II. am 23. Jun. 1137 (Leibn. I, 741; Piftor I, 674)

und Abelbert III. am 17. Jul. 1141 (Piftor I, 428, 675). Abelbert von Berben lebte 1162 (Rinblinger

munft. Beitrage II. Urt. G. 195).

| Presbyteri.                                                                        | Laici.                 | Laicae.              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| A.13. Eremberti. Gerrard<br>magistri.                                              | li Alberonis.          | bye.                 |
| B.14. Gerardi archiepi bremensis 79).                                              | Aldagi. Mey-<br>nardi. | Oden.                |
| C.15. Bernardi prepositi buccensis 80).                                            |                        | Elyzabeth.           |
| D.16. Godescalci p'81).<br>E.17. Meinneri decani<br>anscarii.                      | Stephani.<br>s'        | hildegundis.         |
| F.18.                                                                              | Euerardi.              | Rique.               |
| G.19. Bertrammi.                                                                   | Brunonis.              | Geuen.               |
| A.20. Brunonis 82).                                                                | Segeberti.             | Suaneburgis.         |
| B.21. Tiderici epi 83).                                                            | Hildegeri.             | Gertrudis.           |
| C.22. Odgeri.                                                                      | Rotmari.               | Elyzabeth 84).       |
| D.23.                                                                              | Thiderici.             | wicburgis de arsten. |
| E.24. Liudrici ep i 85).                                                           | Waltheri.              |                      |
| F.25. Adalberonis archi<br>pi qui dedit fratr<br>bus decinam in<br>warenulete 86). | e- siberti.            | Gelen.               |
| G.26.                                                                              | Mendagi.               | egfuidis.            |
| A.27. Medulfi.                                                                     | haningi.               | wichurgis.           |
| B.28. hageri ep i 87).                                                             | adalberti.             | elika.               |
| C.29. Eylonis 88).                                                                 | Philippi.              | Rickece.             |

<sup>79)</sup> Der Erzbischoff Gerhard I., Graf von Olbenburg, ftarb am 13. Aug. 1219 (Möser ofn. Gesch. 111, 29).

80) G. oben Unm. 74.

81) Bebefinb G. 60 hat Godescalcus pbr.

82) Der verbensche Bischoff Bruno II. starb am 20. Aug. 1049 (Leibn. I, 766).

83) Diesen Bischoff Dietrich weiß ich nicht nachzuweisen.

84) Bebetinb G. 61 ebenfo.

85) Webetind S. 61. Wigand Bb. V. oft. IV. S. 366 ebenso. Der bremensche Erzbischoff ftarb am 24. Aug. 849 (v. Echart Comm. II, 404; Meibom. II, 24).

66) Die mehischen Bischöffe ftarben an anderen Zagen.

5") Bebefind S. 63. hat unterm 29. August: Obiit Hagerus pbr. et mon. Presbuteri.

D.30. Wales.

Laici.

Laicae

Laicae.

Windelburgis.

Ricmodis,

Bertradis.

hildeburgis.

Eilburgis.

E.31. Gerhardi.

Thiderici. Gertriid. Richolfi. eren- Gertrudis. berch.

### September.

Presbyteri. F. 1. Boionis. G. 2. Eyberni. A. 3. B. 4. Redulfi ep i 89). C. 5. Eilgeri. D. 6. bernhary ep i 90).

E. 7. Arnolfi ep i 91). F. S. Osulfi.

G. 9. Werneri. A.10. Redulfi ep i 92). Bertold. B.11. Hermanni.

yken. Abban. Johannis.

Laici.

hathardi. lutuvart. Johannis. heinrici.

Johannis. folcmari.

Ode. germodis. lutburgis. Iden.

Alardi, helwardi Gethrudis alhei-Johannes eleri, dis. Sophye elizabet.

88) Bebefind G. 63 hat Eiluerus pbr. an biesem Tage, also wohl ein Anberer.

Symonis.

89) 3d tenne feinen Bifchoff biefes namens, welcher am 4. September ftarb. Rubolf von Burgburg ftarb am 4. Mug. 908 (Leibn. III, 763. Pere Mon. II, 241), nach Anberen am 3. Aug. (Hofer S. 146) ober got am 11. Aug. (v. Echart Com. II, 821); ein brandenburgifcher Bifchoff wirb 1048 angeführt; ein fchlesmig= fcher gelangte 1026 jum Bisthum (Meibom. II, 34); ein merfeburgifder ftarb 1248; ein verbenfcher, ber Erfte bes Ramens, ftarb am 29. Mai 1205; ein halberftabti= fcher am 6. October vor bem Jahre 1151 (Leibn. II, 135).

90) Der minbenfche Bifchoff Bernhard ftarb am 6. Cept. 914 (Cod. dipl. Lauresham. p. 111 von Rleinfor=

gen I, 380).

91) Bebefind C. 67 hat Harnoldus episcop, Der halberftabtifche Bifchoff Urnolf ftarb am 7. Septbr. 1023 (Leibn. I, 725; II, 294; III, 684, 767) ober 1024. 92) hiervon gilt basselbe, was Anm. 89 gesagt worden ift.

| Presbyteri.                                                                                                  | Laici.                   | Laicae.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| C.12. Sifridi Ottonis.                                                                                       | Bertoldus Ge-<br>rardus. | Sophie hilde-<br>gundis.   |
| D.13 Nicolai hinrici.                                                                                        | Johannis iacobi.         | Bertradis.                 |
| E.14. Willikini frederici.                                                                                   | Martini arnoldi.         | Almodis Mechil-<br>dis.    |
| F.15. Alexandri euerardi.                                                                                    | Borchardi Mei-<br>nardi. | Margarete hil-<br>demodis. |
| G.16. Fizonis lippen Erici.                                                                                  |                          | Gertrudis Mec-<br>thildis. |
| A.17. Adalberti. bernhar-<br>dus prepositus ec-<br>clesie maioris apud<br>ecclesiam sanctj<br>willehadi 93). |                          | Eilika.                    |
| B.18. Gerungi. Thederi.                                                                                      | Alexandri.               | hilleke Marga-<br>rete.    |
| C.19. Thiderici alexan-<br>dri.                                                                              | Gerardi Riculfi.         | Bigen Gertrudis alheydis.  |
| D.20. Johannis Geuen.                                                                                        | Boionis.                 | Windelburgis.              |
| E.21. Eilberni.                                                                                              | Abban.                   | Ricmodis So-               |
| F.22. Burchardi Pauli monachi.                                                                               | Hemwardi wi-<br>chardi.  | Eilike. hoiardis           |
| G.23. hezelini.                                                                                              | Johannis.                | Bertradis.<br>helmsuidis.  |
| A.24. Bernharij epi. 94). Alberti,                                                                           | Herberonis.              | Meinburgis.                |
| B.25. Adulfi.                                                                                                | Richardi.                | Ameken lutbur-<br>gis.     |
| C.26. Bertoldi.                                                                                              | Werneri ber-<br>nardi.   | lden.                      |

<sup>93)</sup> Ein Bernhard, welcher noch 1231 Ranonich mar, er= Scheint 1235 ale bremenfcher Dompropft (Rotermund Gefch. ber Domfirche G. 195). Derfelbe mar ein Graf von ber hone. Bernharb, Graf von Bolpe, ericheint als Dompropft von 1282 - 1300, und ftarb balb nach bem Jahre 1306 (vgl. v. Spilder Beitr. I. G. 92. 93.)

94) 3ch habe teinen Bischoff ausfindig machen tonnen, welcher am 24. Sept. geftorben ift.

| Presbyteri.                         | Laici.     | Laicae.                     |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| D.27. Thiedredi.                    | Cristini.  | Emme Germo-                 |
| E.28. Herigeri. asculfi.            | thardi     | adalburgis.                 |
| F.29. Williberti archie-<br>pi 95). | alexandri. | lutmodis. Ger-<br>trudis.   |
| G.30. Vasimari.                     | Sirici.    | Ratfridis, helm-<br>burgis. |

| 0                                 | October.                  |                                     |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Presbyteri.                       | Laici.                    | Laicae.                             |
| A. I. Wlfarii epi 96).            | friderici. lut-<br>berti. | Thancfuidis hildegundis.            |
| B. 2. Thathardi.                  | filgeri.                  | Ricburgis Ger-                      |
| C. 3. Vnnis archiepi 98)          | Gerfridi Odric            | i. Othelindis.<br>Oden,             |
| D. 4. Thiderici.                  | Alberni.                  | Mecthildis Ric-<br>modis Gertrudis. |
| E. 5. Hermanni archie-<br>pi 99). | Eilmundi.                 | Emmeken.                            |
| F. 6. Ludgeri.                    | Bertoldi.                 | Siburgis.                           |
| G. 7. Wigmanni.                   | Symundi.                  | Elizabet.                           |

<sup>95)</sup> Der kölnische Erzbischoff Willibert starb am 20. Sept. 889 ober 890 (Bofer G. 140).

96) Der minbeniche Bischoff ift nicht gemeint, ba berfelbe am 15. Sept. 886 ftarb.

97) Bebekind S. 74 hat die Worte: "Obiit Gertrudis laica soror nostra VIII. fol. in Woldercinghe".

<sup>98)</sup> Der bremensche Erzbischoff unno ftarb am 15; nach Bebefind S. 69 am 17. Sept. im Jahre 936 (Leibn. II, 300, 744; Meibom. II, 28; Piftor I. 103; von Edhart Comm. II, 855).

<sup>99)</sup> Der bremensche Erzbischoff biefes Ramens ftarb am 28. Cept. 1035 (Staphorft I, 386; Leibn. I, 727; Meibom. II, 33), ober 1034 (Leibn. II, 747) ober Die tolnischen biefes Ramens ftarben an anberen 1036. Tagen.

Presbyteri. Laici. Laicae. A. 8. Adaluuardi epi <sup>100</sup>). Manckini. Riclindis.

B. 9. Odolfi. Eilberti epi <sup>101</sup>). Luitgardis. windelberni.

C.10. Radolfi. Thetmarus Wille.

D.11. Hartvici archie- Werneri. Cristine.

pi 102) Rodolfi concanonici 103),

E.12. Magister Adam 104) Arnoldus de Walburgis. woltmershusen

F.13. helmerici. thetmari. Elyzabeth. G.14. Thiderici. alwardi. Werneri mili- tis 105).

100) Etwa ber würzburgische Abelbett, welcher am 7. Ott. 1089 ober 1090 ftarb? Bgl. Anm. 78.

102) Der bremensche Erzbischoff hartwich I. ftarb am 11. Oft. 1168 (Leibn. I, 766; Meibom. II, 53). Bes betind S. 76. hat 12 Oftober.

103) Gin Ranonich biefes Ramens wird 1206 angeführt (Staphorft I, 604).

104) Ein Scholafter Magiffer Abam tommt 1068 vor (Stapborft I, 437).

105) Bobl einer bes Ramens "Ritter".

<sup>101)</sup> Bohl ein Beltlicher bes Ramens "Bifchoff". Dber follte ber verbenfche Siebert (Sicco) gemeint fein, welcher am 9 ober 10 (Bigand Urch. Bb. V. Sft. IV. G. 374) 1060 ftarb (Piftor I, 325)? Bebefinb G. 75 hat unterm 9. Dft. "Sigebreth episc." Much in Munfter tommt eine Familie Bifchoff vor; baraus nenne ich ben Bürger Echertus Episcopus, ben eine Urfunde aus bem Jahre 1259 unter ben Beugen aufführt (2. Bilfens ber Stadt Munfter außere Umgebung im Dits telalter [8. Munfter 1829] G. 54), welche gamilie inbes mohl verschieben fein wird von ber, welche fich Bifcho= pint fchrieb, aus welcher ein Bartholdus Bischopinch im Jahre 1329 vortommt (baf. G. 66), ein Johan Bischopinch Euerd sone aber 1424 (baf. C. 87) und 1422 (baf. 95); ein anderer Berthold lebte 1472 (baf. 96).

|   | Presbyteri.                        | Laici.          | Laicae.    |
|---|------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 1.15. Etelini.                     | Martini.        | Gertrudis. |
|   | 3.16. Bertrammi.                   | Ricberni eleri. | lutgardis. |
| ( | C.17.                              |                 |            |
| 1 | D.18.                              |                 |            |
| 1 | E.19.                              |                 |            |
|   | F.20.                              |                 | elizabeth. |
| ( | G.21. Obiit Bertoldus              |                 |            |
|   | dyaconus custos<br>ecclesie Sancti |                 |            |
|   | Willehadi in brema                 |                 |            |
| - | 1.22. Svinardi epi 106)            | hathumeri.      | Siburgis.  |
| - | Ekkehardi subdy-                   |                 | Droa. B.s. |
|   | aconi.                             | ,               | / \        |
| 1 | B.23. Tiderici.                    |                 |            |
|   | C.24.                              |                 | 1          |
| 1 | D.25.                              |                 | ,          |
| I | E.26. Gotscalci.                   | hinrici.        |            |
| ] | F.27.                              |                 |            |
| ( | G.28. Wlfigeri.                    | Euerardi.       | Siburgis.  |
|   | <b>4.29.</b>                       | hinrici.        |            |
|   | B.30.                              |                 |            |
|   | C.31.                              |                 |            |

### Movember. .

Laici.

Laicae.

Presbyteri.

| u. | cani 108).         |                                               | rmenth <b>rudis</b> . |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| F. | 3. Ofdagi epi 107) | Alteti Gerberti. lut<br>de- Brunonis helm- Ro | gardis.               |
| E. |                    |                                               |                       |

106) Ginen Bischoff bieses Namens tenne ich nicht. Etwa Siwarb?

108) Der Dechant Rabag kommt 1238 vor (Böhmer 111, 121).

<sup>107)</sup> Der hitbesheimische Bischoff Debag starb am 8. Nov. 989 (Leibn. I, 349, 720, 767; II, 109, 208) ober 990 (bas. II, 486. Höfer S. 145) ober 991 (Leibn. II, 153).

| Presbyteri.                          | Laici.                     | Laicae.                      |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| A. 5. Gerfridi.                      | Thiadmundi.                | Emmen, volcol-<br>dis lucia, |
| B. 6. Marquardi Ottonis decani 109). | Deden. Albero-<br>nis.     | Athelsuidis: Windelburgis.   |
| C. 7. Immonis. euerardi. herberti.   | lantoldus.                 | Gelen, alheidis.  Jutte.     |
| D. 8. Euermundi.                     | Reinmundi.                 | Ofburgis, hilde-<br>gundis,  |
| E. 9. Vngari.                        | adalberti.                 | Emmecen. Mar-<br>garete.     |
| F.10. humberti epi 110).             | hermari.                   | Reinburgis.                  |
| G.11. Bouonis 111).                  | Bernardi.                  | humburgis.                   |
|                                      | Filgeri alardi.            | hildefuidis<br>Meinburgis.   |
| B.13. Thetmari.                      | Reinwardi.<br>Ricmari.     | Berte, Otgeue.               |
| C.14. Wlfardi Johannis.              | Gisonis. Tho-              | Ermedrudis.                  |
| D.15. Waldagi henrici.               | Eilmari luit-<br>berti.    | Iben, alheidis.              |
| F.16. husimari Gerwardi Raddagi.     | Reinbaldi.                 | Reimmodis.                   |
| F.17. Burgulfi Gode-<br>scalsi.      | Gerolt alberti.            | Emme. Engel-<br>radis.       |
| G.18. Dudonis.                       | helmrici.                  | Imezen.                      |
| A.19. Frederici Ottonis,             | Abbonis. helie.            | Egburgis. Em-<br>men.        |
| B.20. helmfridi.                     | Ethelgeri. her-            | Windelmodis<br>helmburgis.   |
| C.21. Luippaldi archie-<br>pi 112).  | Ottonis cesa-<br>ris 113). | Gundredis Eli-<br>zabet.     |
|                                      |                            |                              |

<sup>109)</sup> Der Dechant Otto wird 1247 genannt (Böhmer 111, 130).

110) Der bremensche Erzbischoff humbert ftarb im Jahre 1104.

111) Sollte hier etwa ein corveiischer Abt bieses Namens gesmeint sein?

112) Der mainzische Bischoff bieses Namens ftarb am 6. Decbr. 1059 (Leibn. I, 731) ober 1060 (Leibn. III, 768).

113) Bohl Giner bes Ramens "Raifer."

| Presbyteri.                           | Laici.                         | Laicae.                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| D.22. Raduuardi.                      | Oderi. Bernovli<br>hermanni.   | f Ricmark.                                 |
| E.23. luidulfi.                       | heinrici. Johan-               | Gerburgis Em-                              |
| F.24. Adonis.                         | Reimmari.                      | Margarete. lut-                            |
| G 25. Hartwici Gerardi.               | alfrici. lamberti.             | Elizabet Sibur-                            |
| A.26. Ofgeri.                         | haulfi.                        | Wilburgis<br>Mechuldis.                    |
| B.27. Brunlegi.                       | Arnulfi impera-<br>toris 114). | Liudmodis hil-                             |
| C.28. Folcberti epi 115).             | hermanni.                      | Svanchildis. lu-<br>cie. hildegun-<br>dis. |
| D.29. Asiconis. christian<br>Annekan. | i ·                            | Wilsuidis.<br>Windelburgis                 |
| E.30. hildewardi.                     | Frederici.                     | Alheydis.<br>Reinhildis.                   |
|                                       |                                |                                            |

# December.

| rresoyters.               | Laici.                         | Laicae.                   |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| F. 1. Odonis.             | Conradi.                       | Theceken.                 |
| G. 2. Reingeri.           | Bernardi.                      | helmburgis.               |
| A. 3. hageri archiepi 116 | Arnoldi Ber-<br>nardi acoliti. | Thialburgis.              |
| B. 4. Brunonis.           | Ekkehardi.                     | Eueze. helm-              |
| C. 5. hungarti epi 117).  | Alexandri.                     | Blideradis<br>Reinburgis. |
| D. 6. Wicmari.            | Alberonis.                     | Walburgis.                |

<sup>114)</sup> R. Arnulf ftarb am 29. Novbr. 899 (v. Echart Comm. 11, 785).

<sup>115)</sup> Einen Bifchoff biefes Namens tenne ich nicht.

<sup>116)</sup> Der bremensche Erzbischoff Goger ftarb am 20. Deebt. 915 ober 917 (Leibn. II, 299; v. Echart Comm. II, 855, 860).

<sup>117)</sup> Einen Bischoff bieses Namens tenne ich nicht.

| nl                                           | Laici,                 | Laicae.                       |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Presbyteri.                                  |                        |                               |
| E. 7. hermanni.                              | herengeri.             | lutgardis. wer-<br>noldis.    |
| F. 8. Brunungi.                              | Johannis.              | Azelen.                       |
| G. 9, Wlfridi.                               | Adgeri.                | Dede. Ratburgis<br>Margarete. |
| A.10. Hageri.                                | Werneri. Ge-<br>rungi. | Eille. Cristine. lutgardis.   |
| B.11. Liodolfi Conradi<br>Trugoti ep i 115). |                        | hemma. Emme.                  |
| C.12. Reingardi.                             | Thiderici.             | herlidis.                     |
| D.13. Gerdolfi.                              | Reimmari. Ber-         | Ennen alheidis.               |
| E.14. Brunonis Jacobi.                       | Adelberti. Ber-        | hathelburgis.                 |
| F.15. Eilonis.                               | Alardi.                | lutgardis.                    |
| G.16. Adaluuardi epi 119) Alexandri.         | . Conradi.             | Mechtildis.                   |
| A.17. Lutberti.                              | Folcmari.              | Margarete.                    |
| B.18. heinrici.                              | Ezelini. Ro-           | Syburgis.                     |
| C.19. Werengoldi.                            | Adolondi.              | Gerburgis.                    |
| D.20. Fiboldus.                              | Ekkehardi hu-<br>nico. | Gerburgis.                    |
| E.21. Hardwici epi 120).                     | Reinaldi.              | Lucie. hillemo-               |

<sup>118)</sup> Sollte hier etwa Thurgot, Bischoff von Gotland, gemeint sein, welcher 1031 starb (Staphorst I, 384 vgl. Linbenbrog Chron. Slav. cap. 12; Meibom. II, 32; Schlöpten S. 490 Chron. Alberti Stad. f. 116b. 117b.; Misegaes Chronif II, 155).

119) Bohl ber Bijchoff Abalbero II. von Mes, welcher am 14. (Gofer S. 140) ober am 19. Decbr. 1005 ftarb (Leibn. III, 766).

<sup>120)</sup> Der in ber zweiten hälfte bes zwölften Jahrhunderts lebenbe augsburgische Bischoff bieses Namens wird wohl nicht gemeint sein, eben so wenig berjenige, welcher 1202 vorkommt (Würdtwein Subs. dipl. nov. II, 87), noch ber bambergische, welcher im Jahre 1054 mit Tobe abs ging (Pistor I, 321).

| Presbyteri.              | Laici.            | Laicae.          |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| F.22. Lutfridi prepo-    | Rodolfi epi 122). | Gerburgis.       |
| G.23. Imman Tanchardi.   | Athenofdi.        | Germodis.        |
| A.24. Richardi Johannis. | Thiderici.        | Cristine hidden. |
| B.25. Alwardi.           | Liudfridi.        | Ricburgis.       |
| C.26. heinrici epi 123). | Werneri.          | Liudburgis.      |
| D.27. Drogonis epi 124). | Walderi.          | Ricburgis.       |
| E.28. Eilmodi.           | lefhardi.         | Windelburgis.    |
| F.29. Immonis.           | Euerardi.         | Gelen.           |
| G.30. Euermundi.         | Reinmundi.        | Ofburgis.        |
| A.31. Meinuuerci. hin-   | Siberti,          | Ricburgis.       |

<sup>121)</sup> Als Propst habe ich benselben angetroffen 1141 (Lünig XVI. Bremen S. 97. 1144 (Linbenberg p. 154), 1146 (bas. 156) und 1149 (bas.). Bielleicht ist er ibenstisch mit den Capellan, welcher 1139 (Staphorst I, 540) und 1141 (Linbenbrog p. 152) angeführt steht.

<sup>122)</sup> Bier ift wohl ein Weltlicher mit Ramen "Bischoff" ge-

<sup>123)</sup> Den hier genannten Bischoff vermag ich nicht naber nachzuweisen.

<sup>124)</sup> Der osnabrückische Bischoff Drogo starb am 10. April (Meibom. II, 203) ober am 5. Jun. (Höfer, S. 142) 969; ber mindensche am 5. Jun. 900 (Leibn. II, 163); 901 (v. Echart II, 800) ober 902 (Leibn. III, 763).

## XV.

# Die rathselhaften Inschriften

ber uralten metallenen Zaufbecken.

Bon bem herrn Geheimenrathe und Oberappellationstathe von Strombed ju Bolfenbuttel.

Die Umschrift bes Kelches, welcher sich zu Rappin auf ber Insel Rügen befindet 1), ist jest als völlig erklärt zu betrachten. Sie ist armenisch, und bie im vaterländischen Archive (1834. heft 1, S. 25) von bem herrn Dr. Petermann mitgetheilte Auslegung ist keinem Zweisel unterworfen. Auf einer Reise nach Italien begriffen, legte ich zu München die Lithographie ber gedachten Kelchumschrift dem Prosessor der armenischen und chinesischen Sprache, herrn Neumann baselbst vor, und dieser berühmte Gelehrte hat sie, ohne von der Auslegung des herrn Petermann das Geringste zu wissen, ebenfalls zu einem bedeutenden Theile erklärt, und, wo Dieses geschehen, übereinstimmend mit Diesem 2).

Die großen Schwierigkeiten ber Erklärung entstehen aber baher, baß die Buchstaben aus uralten, jest in ber armenischen Schrift ungebräuchlichen Alphabeten herrühren, und überbem nicht völlig genau nachgezeichnet zu sein scheinen.

1) Baterlanbisches Archiv, 1833. Beft 4, G. 519.

2) In ber ersten Zeile erkennet herr Reumann sofort bie Worter: Amedik — ortin — panchatsch — meist übereinstimmend mit herrn Petermann,

Herr Neumann fügt feiner Auslegung Folgenbes hinzu:

»Während ber Rreugzuge und bis jum Untergange bes armenischen Konigreiche in Gilicien (1375 u. 3.) fand mannigfacher Bertehr zwischen bem Abendlande und ben Armeniern Statt. Leon II. (reg. von 1185 bis 1219) erhielt vom Raifer Beinrich VI. Die Ronigstrone und ward vom Erzbifchoff Ronrad von Maing am 6. Januar 1198 ju Tarfus gefront (Siehe Vahram's Chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia. Translated by Neumann. London, 1831. S. 44). Marco Polo find biefe Berbindungen, wie alle affatifchen Berhaltniffe zu feiner Beit gar wohl bekannt; er bemerkt, bas nach bem von ben Urmeniern bes herrschten Cilicien, molti mercanti da Venezia da Genova et da molt' altre regioni (Ramusio II. 4. D.) fommen. Die leicht fonn: ten nicht folche Taufbeden im Sanbel bis zu bem höchften Norben gelangen«.

Als ich die armenischen Mönche auf der Insel St. Lazzaro bei Benedig besuchte, war ich leider nicht im Besige eines Abdrucks jener Kelchinschrift, wohl aber führte ich das Zeitungsblatt, auf welchem die räthzselhaften Charaktere der Tausbecken abgedruckt waren, bei mir. Ich konnte also den ehrwürdigen und gelehrten Mönchen, von deren Bestreben um die Ausbreitung der Wissenschaften in ihrem Baterlande und in ganz Assen ich in meinen » Darskellung en aus einer Reise nach Italien«, an welchen jest gebruckt wird,

mehr berichtet habe, nur biefen Abbruck vorlegen. Sie erkannten barin keines ber mannigfachen armenischen Alphabete und überhaupt keine orientalische Schrift.

Nicht wenig war ich aber verwundert, als ich zu Deapel bei einem Untiquitatenhanbler ein fupfernes Beden, von ungefahr zwei Fuß im Durchmeffer, mit ber bekannten unbekannten Inschrift entbedte, sowie ich , ein foldes von Meffing, nur zu fehr burch Abputen verflacht, wenige Monate vorher auch zu Nurnberg bei einem Bedenschläger als Prunkstud hatte aushangen feben. Bon Jeland bie Reapel findet man alfo Beden ber Urt. - Much hier, wo ich mit mehren Alterthumsforschern über ben Gegenstand sprach, mußte Niemand etwas jur Erflarung Dienendes beigubringen. boch versicherte mich einer berfelben, baß biefe ober boch ähnliche Inschriften auch auf fteinernen Taufbaffins in Sicilien zu finden fei. Diefer Gegenstand ift alfo noch völlig unerklärt; ja man weiß noch nicht einmal, in welcher Sprache bie Inschriften abgefaßt finb.

Ein Blick auf ein solches Tausbecken, ja selbst auf bie vollständigen Abbildungen in Rupferstich in den » Euriositäten«, zeigt aber sosort, daß hier an keine Zeichen der Werkmeister der Becken und der Städte, wo sie versertigt worden (vergl. vaterländisches Archiv, 1834, heft 4, S. 574), zu benken sei. Aus den Originalen sieht man deutlich: die fraglichen Inschriften sind nicht mit Stempeln eingeschlagen, sondern Theils von getriebener Arbeit, Theils kunstiech genug eiselirt und eingegraben, und sie machen einen

wesentlichen, ja ben vorzuglichsten Theil ber Darftellung aus.

Die Siglen ober Buchstaben sind (in ber Höhe von einem bis anderthalb Zollen nach Makgabe ber Größe bes Ganzen) in einem Eirkel um das in ber Mitte bes Bedens befindliche Bild fünf bis fieben Mal wieberholt. Auch dieser Umstand steht jedem Gebanken an Werkstempel entgegen: benn wozu eine solche öftere Wiederholung?

Die wiederkehrenden Buchstaden oder Siglen sind auch, obwohl im Wesentlichen gleichförmig, doch mit unwesentlichen Abanderungen dargestellt, so daß auch hierdurch jede Ibee einer Einschlagung durch Stempel ausgeschlossen wied. Bei allen bekannten Becken folgen aber Buchstaden und Siglen ganz in derselben Ordnung, daß also, wollte man doch den Gedanken versfolgen, die Inschristen bezeichneten den Versertiger und den Versertigungsort, annehmen müßte, alle die Hunderte, ja vielleicht Tausende von Becken dieser Art, welche sich in Europa besinden, seien von einem und demselben Meister und in derselben Stadt versertigt; die Becken dieser Art zu Kopenhagen tragen überdem zum Theil den Stempel » Brügge« und bennoch dieselben Insschriften als alle übrigen.

Nochmals nehme ich mir die Erlaubnis, barauf aufmerksam zu machen, daß der räthselhaften Charaktere, und zwar auf einem zu Riez in der Provence befindlischen metallenen Tausbecken bereits, und wohl zuerst, in der Diplomatik der Benedictiner der Congresgation des heil. Maurus (übersett von Abelung,

Ah. III., S. 377), Erwähnung geschehen, wie benn auch eine Abbildung ber fraglichen Inschrift dort, Tab. XXXII. No VII, mitgetheilt ist, welche jedoch mit den bekannten Inschriften im Ganzen nicht völlig übereinstimmt.

Sehr leib follte es mir thun, wenn biefer Gegen: ftand ohne Aufklarung bliebe.

Nach meiner Ansicht sind die Charaktere verzogene sogene sogenannte »gothische Buchstaben «, sie sind Siglen und bedeuten ganze Worte, und das Ganze ist wahrscheinlich ein Spruch, welcher auf die Tauschandzlung Bezug hat. — In der öftern Wiederholung durch ben Lauf mehrer Jahrhunderte scheint die Bedeutung des Spruches, selbst den Verfertigern, die stets punktlich copirten, unverständlich geworden zu sein: denn um den Kreis zu schließen, wiederholten sie zulest nur einzelne Buchstaben oder Siglen, und zwar stets die im Ansange (welcher durch eine Rose angedeutet ist) stehenden.

An ben Drient kann ich, selbst nach ber armenisschen Relchinschrift, nicht benken, ba bie fraglichen Zeischen, wie auch bie Benedictiner erkannten, ganz ben Charakter gothischer Buchstaben aus bem 14. und 15. Jahrhunderte haben.

So möchte ich benn zu meiner ersten, in ben » Cusrio fitaten « schon 1816 3) versuchten Erklarung zuruckstehren, welche mir unter allen nachher versuchten noch stets bie wahrscheinlichste scheint, und bie am Besten mit ber Unsicht ber Benedictiner übereinstimmt, die auch

<sup>3)</sup> Band V. Stud 5.

im einer ähnlichen Schrift gothische Buchstaben (im Mittelalter durch ganz Europa gebräuchlich) erkannten. Ich las dort: M. S. J. V. Ch. J. D. F. und erklärte: Maria Sancta immaculata virgo Jesus Chr. Dei filius und wieß die Siglen in ihren Bedeutungen nach.

Schließlich bemerke ich, baß ich burch die Gute bes Herrn Pastors Keunecke zu Offleben eine sehr genaue Zeichnung eines dort befindlichen Tausbeckens der Art empfangen habe, in welchem das Bild den Besuch des Engels bei der heiligen Jungfrau darstellt. Die Umsschrift des Bildes ist wiederum die bekannte unerklärte.

— Am Rande bieses Beckens ist eingravirt:

ANNA : PRÖEDÖL S : M: K: N: VV: VV: ANNO: 1627.

woraus zu schließen sein mochte, baß felbst im siebenzehnten Sahrhunderte biese Becken noch fabrikmäßig verfertigt wurden, zu einer Zeit, wo die Berfertiger sicher bie Umschrift nicht mehr kannten.

## XVI. Die Urkunden

von

Herzog Heinrich bem Lowen, im rageburger Archive zu Neustreliß.

Dem hiftorifchen Bereine für Rieberfachfen mitgetheilt von feinem wirklichen Mitgliebe,

bem herrn Gottlieb Matthias Karl Masch, Rector ber Bürgerschule in Schönberg, ber königl. Gesellschaft für nordische Alterthumskunde in Kopenhagen u. bes Bereins für meklenb. Gesch. u. Alterthumskunde in Schwerin ordentl., ber schleswig sholsskein lauenb. Gesellschaft für vaterländische Geschickte in Kiel correspondirendem Mitgliede.

### S. 1.

Die Frage, ob Herzog Heinrich ber Lowe bem von ihm gestifteten Bisthume Raheburg gleich bei ber Stiftung, welche nach ber allgemeineren Tradition, die mit den historischen Daten übereinstimmt, 1154 geschehen ist, eine förmliche Urkunde ertheilt habe oder nicht, läßt sich nicht mit Bestimmtheit beantworten. Das älzteste Document des raheburger Archivs ist die Consirmationsbulle des Papstes Abrianus IV. d. d. Romae XII. Kal. Febr. 1157 1); jedoch diese ist auf Ansuchen

1) Bon bieser Bulle gibt v. Westphalen mon. ined. II. p. 2027. Nr. IV. ben vollständigsten Abbruck, mahrend Schröber Pap. Meklenb. p. 361, Lunig Spic. eccl. II. Th. Anh. p. 150 und Origg. Guelf. III. in praek. p. 42 bie Unterschriften weglassen. An lester Stelle ift

bes Bischoffs Evermodus ertheist. Sie erwähnt freisich precibus charissimi filii nostri Henrici Bavarie et Saxonie ducis --- libenter annuimus.

ber Abbruck folgenbermaßen zu berichtigen, wobei ich bas fehlerhaft gebrauchte "ae" übergehe und bemerke, baß ich hier, wie überall, nicht die Zeilen ber Seiten, sonbern ber Urkunde zähle.

Beile 1 statt Eberhardo steht evermodo

" 7 " cujus fundo " fundo cujus

, 12 " sive " seu

" 15 " Bavariae & Saxo- " ducis Bavarie & Saniae ducis xonie

" 16 " Sadelbandium " Sadenbandium

" 24 " providerunt " prouiderint

" 26 " munire " minuere

Die Unterschrift Ego adrianus etc. fteht zwischen bem bei Weftphalen 1. c. richtig abgebilbeten, aber im Originale größerem Orbiculo pontificali unb gewöhnlichen monogrammatischen bene valete. folgen bie bei Weftphalen im Gangen richtig abgebruckten Unterschriften ber Carbinale, wo aber in ber 8. ftatt Berardus - Gerardus zu lesen und in ber 10. Pamachii au tilgen ift, und wo ftatt Bactri in ber 16. Bacchi ftebt. Jebe Unterschrift hat ein Rreug por fich, bas auf perschiedene Beife gestaltet ift, und hinter fich ein 55, aleichfalls verschieben gezogen. Berichiebenheit ber Banb= Schrift ift unvertennbar. Das Datum fteht über ber gan= gen gange ber Urfunbe, bie Gubscriptionen aber in zwei Reihen, bie bleierne Bulle ift gewöhnlich geformt. - Benn v. Raumer, Regesta p. 212, Nr. 1268, biefe Bulle in's Jahr 1158 fegen will, fo muß ihm bestimmt wiberfprochen werben.

Jeboch fegen biese Worte nur einen Antrag bes Berzogs, höchstens ein Schreiben besselben an ben Papst, nicht aber eine bem Bisthume ertheilte Urkunde voraus, und wenn er späterhin

ex dono nobilis viri Henrici Bavarie et Saxonie ducis

ber verliehenen 300 Hufen erwähnt, so ist auch wieber baburch noch nicht eine ihm vorgelegte Schenkungsurkunde nachgewiesen. Dagegen aber, wenn man erwägt, daß Herzog Heinrich über seine der Rirche gemachten Schenkungen, selbst wenn ihr Gegenstand gerade
nicht sehr bedeutend war, sofort Urkunden zu ertheilen
pflegte, so möchte man sich doch wohl für die Eristenz
einer, die Stiftung eines Bisthums documentirende
Schrift erklären müssen, welche aber wohl bald nach
ihrer Ausstellung entweder verloren ging, oder in ihrer
Absassung so mangelhaft war, daß Herzog Heinrich wenig Jahre darauf sich bewogen fand, die bald zu erwähnende Dotationsurkunde auszustellen.

## S. 2.

Bekanntlich wird bem Herzoge Heinrich eine Berzichtleistung ber Investitur für seine Erben beigelegt, welche bas Jahr 1154 an ber Spike trägt, die sehr oft 2), auch Origg. Guelf. III. praes. p. 41 abge-

2) v. Westphalen II., p. 1998, Nr. I. — Pfeffinger II., p. 672. — Schröber Pap. Meklenb. p. 306. — Franck A. u. R. Meklenb. II. c. 12, p. 230. — Klüver I, p. 348. — Ludwig Reliq. VI, p. 230. — Hift. Nachricht vom Fürstenb. Schwerin, p. 13.

bruckt ist, die aber ganz entschieden für das Machwerk späterer Jahrhunderte und eines sehr unkundigen Verfassers erkannt merden muß. Ich habe bereits in meiner Geschichte des Bisthums Rapedurg p. 39, not. 7, Alles mir darüber Bekannte nachgewiesen und beziehe mich hier auf die daselbst gegebene Auskunft.

## §. 3.

1158. Die erste noch vorhandene Urkunde bes Stifters, ist der von ihm seiner Stiftung ertheilte Dotationsbrief d. d. Lunedurg 1158, der oftmals abgedruckt ward 3). In dem Abdrucke in Origg. Guelf. praef. p. 43 sind folgende Fehler zu berichtigen:

p. 43, 3. 1 statt Henricus steht Heinricus

2 ift patri zu tilgen.

3 ift ad zu tilgen.

4 statt adversus steht adversum

5 — duximus — ducimus

7 — Winedas — winedos

dictos — dictas

8 — infestos — infestas

10 - reversas - relupsas

11 — reductus — redactus

in — etiam

12 — etiam — non ac — et

3) v. Westphalen II., p. 2030, Nr. V. — Schröster p. 364. — Franck L. II. c. 34, p. 243. — Grünbliche Nachricht von Mölln (von v. Meiern). Beil. XXI. Ludwig Reliq. VI. 233. — Crusii Annal. Suevicae II. 436. — Pfeffinger II. 673.

|   |                           |     |      |       |            |                | ,            |
|---|---------------------------|-----|------|-------|------------|----------------|--------------|
|   | p.                        | 43, | 3. 1 | 3 nac | h priora   | fehlt ter      | mpora        |
|   | -                         |     |      |       |            |                | possidemus   |
|   | p.                        | 44, | 3. 1 | _     | ipso       |                | ipsa         |
| , | -                         | ,   | . 3  |       | ubi        |                | verbi ·      |
|   |                           |     | 4    |       | hunc       | _              | habet -      |
|   | 1                         |     | 5    | ift 3 | u tilgen l | abeat n        | ecessitatem  |
|   | 6 statt jure steht numine |     |      |       |            |                |              |
|   |                           |     |      |       |            |                | ecremus      |
|   |                           |     | 8    | ftatt |            |                | motibus      |
|   |                           |     | 9    |       | hanc       | _              | nunc         |
|   |                           |     |      | _     |            |                | et           |
|   |                           |     | 13   |       | Razebur    | ·g —           | raceborch    |
|   |                           |     | 18   | _     | guam eti   | am —           | Quoniam      |
|   |                           |     | 20   |       | Racebur    | go —           | Raceborch    |
|   |                           |     | 24   | -     | Borgnet    |                |              |
|   |                           |     |      |       |            |                | Gorgelwerder |
|   |                           |     |      | 7     | Reimers    |                | ,            |
|   |                           |     |      |       | der        |                | Remerswerder |
|   |                           |     | 25   | _     | quarund    | lam —          | quorundam    |
|   |                           |     | 29   | _     | proprio    | , <del>`</del> | praeposito   |
|   |                           |     |      |       | imminu     | ere —          | imminui      |
|   |                           |     | 30   |       | scilicet   | _              | sed ·        |
|   |                           |     | 37   | nach  | mariae     | fehlt Ser      | nper         |
|   |                           |     | 41   | ftatt | Henrici    | fteht          | Heinrici-    |
|   |                           |     | 42   | _     | Bernhar    | do —           | Bernardo     |
|   |                           |     |      |       |            |                | advocatius   |
|   |                           |     |      |       |            |                | tuitiones    |
|   |                           |     | 48   | _     | liberam    | -              | liberas      |
|   |                           |     | 49   |       | Vercho     | me —           | Verchowe     |
|   |                           |     |      |       | Brexen     |                | Brezen       |
|   |                           |     |      |       |            |                |              |

```
p. 44, 3. 49 ftatt Lubinmari (Lubium) villam
                steht Lubimari villas
        50 nach Putrowe ift zu lesen: in Gamma
                tres etc.
         55 fatt ManHagen stcht manhage
         56 ist zu lesen: villam zlauti palus Ripze
         57 statt Linxika feht Linzika
                wocniziam -
                                wocnitziam
             - Rudemorse - Rudemoyzle
p. 45,
                           _ Ziethene
                Quittene
             - pertinentiis
                           - attinentiis
            - Henrici
                                Heinrici
            - Bernhardi
                                Bernardi
         4 nach paci fehlt: in
         6 statt wogimotinza - wogiwotinza
                         - coloni tam
         7 — coloniam
           nach isturum fehlt: quam
         10 ftatt causa
                          steht: casu
         13 — et
                                ab
         14 — expeditione — expeditionem
         15' - ad
            - vorwercki
                            - et Borchwerc
                            - circulum
            - circulus
        16 - pertinentiis - operentur a quo
                   unde
                                  tamen jure
         17 nach autem 'fehlt: Slavorum
         18 statt uno
                         fteht: unco
               silignis
                           - 'siliginis
             - Buriz
                              Kuritz
        20 - Schlavis
                         - 'slavis
```

|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| р. 45, 3. | 25 statt silva steht: insula 4)                                  |
| •         | 26 nach fundandas fehlt: & insuper om-                           |
|           | nes tam fundatus quam fundandas                                  |
|           | statt silva steht: insula                                        |
|           | 30 - Paulim - Pautin                                             |
|           | - Henricus - Heinricus                                           |
|           | 31 — Buxune — Buzuwe                                             |
|           | - Walegoza - Walegotsa                                           |
|           | — Bernhardus — Bernardus                                         |
| `         | 34 — Bardenthorn — Bardunthorn                                   |
|           | 34 — Bardenthorp — Bardunthorp<br>40 — Hamburgensis — Hammenbur- |
|           | gensis                                                           |
|           | 41 - Hamburgensis - Hammenbur-                                   |
|           | gensis                                                           |
|           | — Ordinavimus — ordinamus                                        |
|           | 48 nach fratrum fehlt: et                                        |
|           | 49 statt et imminuere steht: vel minuere                         |
|           | 50 — his — bis tertiove                                          |
|           | 57 — Barno — Berno                                               |
| p. 46,    | 1 ift Hermannus richtig.                                         |
| p. 40,    | 7 statt Segenberg steht: Segeberge                               |
| ,         | 8 — orbertus — obertus                                           |
|           | 12 — Rudolphus — Rodolfus                                        |
|           | 14 — Henricus Bern-— Heinricus                                   |
| ,         | hardus Bernardus                                                 |
|           | 16 ift volradus richtig                                          |
|           | fatt Dannenberge steht: Danneberge                               |
|           | 20 — Elibertus — Eilbertus                                       |
|           | 20 — Elibertus — Elibertus                                       |

<sup>4)</sup> cf. Gesch. bes Bisth. Rateburg, p. 44, Nr. 20.

p. 46, 3. 25 nach his fehlt: nobis
27 — manus — magistri

Das, bieser Urkunde anhängende Siegel, ist bas in Origg. Guelf. III., t. I., Nr. 3, sedoch in manchen Kleinigkeiten nicht gang genau abgebilbete.

## S. 4.

1162. Bon ber Urfunde von 1162, in ber ber Bergog Beinrich bem Prapolitus und Canonicis von Rabeburg eine iabrliche Einnahme von 27 mk aus bem tubeder Boll fchenet, find zwei im Befentlichen übereinftimmenbe, in ber Beugenanordnung aber burchaus verschiedene Abdrude vorhanden, der eine bei v. Westphalen mon. ined. p. 2037, Nr. VIII., ber an: bere bei Schrober Pap. Metlenb. p. 404, und baraus Frant Ult : und Reu : Meflenb. t. III., p. 64. Much find zwei Driginglausfertigungen biefer Urfunde im Urdive, von benen ich aber nur bie Rotig habe, baß fie von einander verschieden find, ohne bie Abweichungen untereinander angeben zu konnen. Über bie Quellen ber beiben Abbrude bemerke ich, baß ber bei v. Westphalen, wie alle feine im Diplomatorio Raceburgensi enthaltenen, aus bem in ber Borrebe meiner Gefch. bes Bisth. Rageburg p. XI. angegebenen Copiar gefloffen; ber Schrober'fche aber aus einer, etwa gu Unfang bes 18. Sahrhunberts angefertigten Sammlung von rabeburger Urkunden, welche bie rageburger Dom= bibliothet jest befigt, und bie nur geringen Werth hat, genommen ift.

Das Siegel ift ein aufgebrucktes, wie es auch in

ber Urkunde angekündigt wird und zwar dasjenige, wels ches der Abbildung im Origg. Guelf. III., t. I., Nr 2 zum Grunde liegt, woselbst aber die gewöhnliche Verzierung des Schildes (keineswegs der vielbesprochene Löwe) nicht deutlich genug ausgedrückt ward. Auch stimmt die Umschrift des Siegels mit der Abbildung nicht überein; nach meiner Anzeichnung (benn die Originale dieser Urkunden sind mir nicht mehr zur Hand) fängt die Umsschrift ohne Kreuz nach der Stange der Fahne an und lautet:

## HEINRICV EIGRII DVX BIIWIIRIE ITTQ' SIIXONIE.

Die Origg. Guelf, haben biese Urfunde nicht.

## S. 5.

1167. In der Urkunde d. d. Luneborch 1167, in welcher Herzog Heinrich die Grenzen des Bisthums näher bestimmt, und welche mehrmals abgedruckt ist 5), sinden sich in dem Abdrucke in Origg. Guelf. III. praef. p. 43 folgende Fehler:

p. 43, 3. 11 statt Hammenburgensi steht: Hammenburgensi

19 — monstrationes steht: demonstra-

20 — termini sint — terminus sit

22 — adhuc — ab hinc

5) v. Westphalen mon. ined. II. p. 2040. — Schrösber Pap. Mekkenb. p, 427. Ludwig Reliq. VI. 239. — Franck, A. u. N. Mekkenb. t. III. c. 15. p. 97.

- Rluver I. 358.

| p. 43, 3. 23 stati   | Lusnuniam steh            | t: Lusnusniziam |
|----------------------|---------------------------|-----------------|
|                      | Briexanarum —             |                 |
| 28 —                 | permissione — & voluntate | voluntate et    |
| 34 —                 | Tersuiza -                | Tersniza        |
| 36 —                 | Tresuiza —                | Tersniza        |
|                      |                           | influat         |
| p. 44, 3. 3 -        | Glindlsborgi -            |                 |
| 4 —                  | Sticknixiam -             | Stricknitziam   |
| 5 —                  | wacniziam -               | wocknitziam     |
| 8 —                  | Beruxe -                  | Bornize         |
| _                    | Zevenze -                 | Loventze        |
| -                    | Zevenze -<br>Trutarem -   | Trutavem        |
| 10 —                 | influit                   | influat         |
|                      | comprehen-                |                 |
|                      | ditur                     | dimus           |
| 12 nach              | jure fehlt: spiri         |                 |
| 14 ftatt             | Gadebucensis stel         | t: Godebucensis |
| 16 nad               | decimarum fehlt:          | et terram Boy-  |
|                      | tin dimidiam co           | ım censu & de-  |
| 17 ftatt             | hunc fte                  | ht: hoc         |
| · ·                  |                           | - ad            |
| _                    |                           | - addito        |
| · 19 —               |                           | - de nove       |
| 21 _                 |                           | - erunt         |
| 23 —                 | •                         | - ei            |
| 34 —                 |                           | - alisburg      |
| 40 —                 |                           | - Regenstein    |
| 43 —                 | Buzeburg -                | - Buzeborch     |
| (Baterl. Archiv, Jah | rg. 1835.)                | 22              |

p. 44, 3. 45 statt Harstorp steht: Harttorp Das Siegel ift verloren gegangen.

## S. 6.

1169. Die Urkunde 6), in der Herzog Heinrich die bereits früher ausgesprochene Befreiung der dos ecclesiae wiederholt, wird von einigen, und auch in Origg. Guelf. III., p. 511, die den Abbruck aus einem lübeckschen Diplomatar dei Lunig entlehnten, ind Jahr 1170 gestellt. Jedoch Dies ist falsch, sie gehört ins Jahr, 1169. In Origg. Guelf. l. c. sind folgende Fehler zu verbessern:

p. 511, 3. 1 ftatt Sacrosanctae fteht; scte

3 - nos fecit - fecit nos

5 — nempe dedit — ipse dederit

9 — patrum — parentum

11 — slaviu — sclavia

p. 512 2 — woiwodi Traher — wogiwotinza

5 — maximam con- — juxta consuesuetudinem tenere tudinem terrae

6 — mardhine — marcchine

7 - Borchwere - Bruckwere

9 — Slavorum — sclavorum

10 — ecclesiarum pre-— praedictarum dictarum ecclesiarum

9) v. Westph. II., p. 2042, Nr. XII. Schröber Pap. Mekl. 441. Lehtes Wort Beil. 65 a. Lunig Spec. eccl. t. 11. 292. Rethmeier p. 334. Samm= lung einiger Schriften von ber im westph. Frieden etc. p. 173. Böhmer jus eccl. prot. LL t. XXXI. §. 35.

p. 512, 18 ftatt MCLXX fteht: MCLIX

19 — tertia — secunda

24 - Luneburgensis - de Luneburg

25 — Theodoricus etc — Baldewinus prep. de Raceburg

26 — Gherardus etc. steht: Theodoricus prepositis de Siegeberg

27 — Balwinus etc. steht: Gerardus preptis de Alesberg

28 — Balwinus Capell, steht: Balduinus de Brunswic Capellanus ducis bann fehlen:

magister Nartwicus curie ducis notarius, Walterus, Robertus Stephanus, Daniel, Heinricus, Bertoldus canonici Raceburgensis ecclesie

bann folgt, wie im Abdruck 600 etc.

31 Seghebnus — Sibernus.

NB. Diese geistlichen Zeugen stehen gur rechten Seite bes aufgebruckten Siegels, bie folgenden weltlichen gur linken.

33 ist Henricus comes ju tilgen ?).

34 ist bei comes hinzuzuseten: de Raceburg

35 statt Conradus Viced. etc. ist Conradus comes de Reinestine zu sesen, bann solgt: comes otto de Harlebecke

<sup>7)</sup> Gr. Beinrich von Rateburg war übrigens auch bamals bereits gestorben, cf. v. Robbe lauenb. Gefch. I. p. 199.

und barauf conradus vicedominus de Hildemesheim

p.512, 3. 37 statt Meinricus comes de Buzeb steht: Comes Henricus de Buzeburg

p. 513 2 statt Albertus steht: adolfus bann schlt Eilbertus de welpe

3 nach walterus de berghe folgen bie Beugen:

Meinricus de Almannestorp Schacco de Erteneburg Jordanus dapifer Josarius frater ejus Heinricus Marschalcus Heinricus Pincerna

Lupoldus Pincerna
Erchenbertus dapifer
VVernerus Camerarius
Otto advocatus de Erteneburg

Fredericus frater ejus Hinricus advocatus de Hidefacker Hinricus advocatus de Luneburg Gerardus scultetus

Bertholdus de Roleschoff

VValbertus Mule Rothardus & Givehardus de Hildesihlone

Georgius de Hiddeschackere Hildebrandus Marcradus

Hoverbode & marcradus filius ejus de Holsatia p. 513, 3. 15 ftatt VI fteht: VII

16 - Bremensis eccl. canon. fteht: Canonicus eccle. Bremensis nach Notarius fehlt: curiae.

Das Siegel ift bereits, wie angebeutet, aufgebrudt.

## 6. 7.

1171. Die Urfunde d. d. XIII. Kal. Oct. 1171. in ber Bergog Beinrich feine bem Bisthume Rageburg mit genannten Dorfern gemachte Schenfung wiederholt, fich aber babei noch bie jura ducatus vorbehalt, wirb gewöhnlich unter ber Sahregahl 1170 angeführt, fie ift aber im folgenden Sahre ausgestellt und in Origg. Guelf. nicht ju finden; ich lege ben Abbrud bei v. Westphalen mon, ined. II., p. 2044, No XIV., ber unter allen ) allein bas richtige Sahr bat, ju Grunde.

p. 2044, 3. 1 ftatt Henricus fteht: Heinricus

2 — baptisatis — baptizatis

3 — temporaneis — contemporaneis

6 -Racenburgensi- Razesburgensi

11 — episcopum — episcopus

12 - tantum - tamen

16 - borgwerc - burgwerc

18 - Luibemarc - lubimari

19 - Mealke - malke

27 — Raceburgensis — Racefburgenfis 29 — Henricus — heinricus

29 - Henricus

v. Westphalen II. 2043, Nr. XIII. - Schröber Pap. Deflenb. p. 447. Lettes Bort Beil. Nr. 65 b.

p. 2045, 1 flatt Ravensberg fleht: Ravenesberg

- Fridericus - Frithericus

2 - Kalchheim - Kalcheim

- Bertholdus - bertoldus

- woburg - voburg

3 — bernhardus — bernardus

4 - Raceburg - Razeburg

5 — Adolphus — Adolfus

6 — Rembertus — Reinbertus

- Ryklinge - Riklinge

7 - Lotarius - Jusarius

8 - Schroverstede - Schoderstede

Die beiben Namen Cazimarus de Dymyn Pribezlaus de mikelenburg p'ncipes slavor, stehen nicht in der Zeugenreihe, welche sich mit Stadio schließt, die solgende ist durch actu — octobr nicht ganz außzgesullt und da kommen nach dem Zeichen Fawei Reizhen, welche jene Worte enthalten, die unleugdar nicht von der Hand geschrieben sind, welche das Diplom schrieb, aber doch dereits seit vielen Jahrhunderten beigesetzt wurden: auß welchem Grunde ist nicht zu ersehen, da Casimir von Demmin, der übrigens auch in solgender Urkunde unter den Zeugen vorkommt, in gar keinem Werhältnisse zum Bisthume stand, auch kein pommerscher Herzog an die hier genannten Orte Ansprüche machen konnte, denen man vielleicht durch diese Einschaltung begegnen wollte.

S. 8.

1174. Die lette Urfunde bes Bergogs von 1174 in Erteneburg gegeben, bob bie bisher refervirten Rechte

auf; sie ist in ben Origg. Guelf, nicht enthalten und bie folgenden Berichtigungen beziehen sich auf den Abstruck bei v. VVestphalen 1. c. II., p. 2045, Nr. XV. ?)

p. 2045, 3. 4 flatt auctoritatem steht: auctorem ampliare amplificare gloriosissimi gloriosi 15 - slavia sclavia 17 — Lubecensem Lubicensem - Zverinensem 18 — Sverinensem 22 - Brunestorp bunistorp 28 - Rodemoizle Rodemozle 29 - bernhardi bernardi - Raceb. eccl. 37 ecclesie Raceburgensis - pratis pascuis - pascuis pratis p. 2046 8 episcopum episcopus 12 — Darzowe Dartsowe 16 nach predictorum fehlt: trecentorum 23 flatt tam steht: tamen 34 — Slavorum sclavorum 44 — feudo feodo 56 ift usus, bas bem Sinne nach ftehen muß, nicht in ber Urfunbe. 59 statt successuri steht: Successori p. 2047 12 — Cazimirus Kazemarus 13 - Primislaus Pribislaus

Bernhardus — bernardus

15 — Schowenburg — scowenborg.

<sup>9)</sup> cf. Schröber Pap. Metl. p. 461, ber fich gang ohne Grund über bie Achtheit biefer Urtunde zweifelnd außert.

## XVII.

## Mrhunden.

über bie Berechtigung ber Patricier ber Stadt Hannover zu Rathksftellen. Aus Urkunden bes Archivs ber Stadt Hannover.

### 1.

## Statut,

daß je zwei aus ben Geschlechtern im Rathestuhle sigen follen.

»Vetus copiale«. fol. 93.

Richt ban twene vt bem flechte van einem namen tufet men in ben Rab.

### fol. 99.

III. Richt ban twene vt ben slechten van einem namen kufet men.

Anno domini 1355. feria quinta post Lucia. De rad old und nye sin up en ghecomen dat wan men den Rad setten scole dat de rad nemende mer man twene setten en scole vte den slechten van eneme namen, der scal en in deme nyen Rade wesen und de ander in deme olden. Wat orer aver rede in deme Rade sin de scolen also bliven.

### 2.

## Erflärung.

bes Herzogs Johann Friedrich, daß das Recht ber Pastricier auf Besehung ber einen ber beiben Bürgermeistersstellen aus ihrem Mittel, nicht mehr in Observanz sei.

Bon Gottes Gnaben Johann Friberrich Bergog gu Braunfcmeig und Luneburg, Uns ift aus benen bon fambtlichen Patritys wie auch Burgermeifter und Raht unfer Residentz Stadt Sannover unterthaniaft über: gegebenen Supplique und Beantwortungs Schrifften mit mehren vorgetragen mas bergeftalt gebachte Patritys fo bei bem Burgermeifter Amt berogeftalt berechtiget er achten, baß jebesmahl ein Burgermeifter aus Ihrem Mittel und ber andere aus ber übrigen Burgerschafft gu nehmen, Singegen von B. u. R. eine freie Babl praetendiret worben, fammbt mas beibe Theile gu Behauptung ihrer Assertionen anführen, ben auch ferner, was wegen bes modi eligendi nachbem barüber gleichfals einige Befchwerben von feithen ber Burger= Schafft einkommen Burgermeifter und Rath fur bericht erftattet Go viel nun ben erften Punct anbelangt bem= nach wir fo viel vernehmen, baß eine freve mabl nunmehr von langer Beit her in Observantz gemefen, Go laffen wir es auch baben, bis bie Patrity ein anderes, beffer als noch gur Beit gefchehen, bengebracht, bewenben, ieboch bergestalt bas gleichwoll auch bie Patrity so wenig aus bem Rath, als Burgermeifter und anbern Umtern p. directum vel indirectum ausgeschloffen fonbern bieje:

nige, fo aus beren Mittel fich gemeiner Stabt, por ober neben andern zu bienen gefchickt gemacht, in gebuhrenber Consideration mit gezogen werben. Infonbernheit verfeben wir Ung ju Burgermeifter und Rath bas Sie gebachten Patritys bie jego entstandene Streitigkeiten feines Begs entgelten laffen, noch fie folder wegen excludiren ober vorbeigeben fondern vielmehr, weiln gleichwoll an bem baß einige woll qualificirte subjecta unter benfelben vorhanden auff felbige ben entftes hender wahl billige und folche Reflexion nehmen werden allermaßen es bie von Ihnen leiftenbe treue Eybe und Pflicht erfordern. Betreffend ben modum eligendi, bemnach wir vernehmen baß berfelbe in ein ober anbern geendert und einige befundene Bebrechen verbeffert, laffen wir es gleichfalls bermahlen baben bewenden, bis fich etwa nach biefen ein befferer und bem gemeinen Stabtwesen zutreglicher Modus finde, und von Uns verordnet Es foll aber fo woll von bem alfo ges merben mochte. nanten beimblichen Achten, als gefambten Raht vor ber mahl ber End also abgestattet werben, wie in ben hieben gefügten beyben Formulen mit mehren enthalten. Wornach Sie fich also zu achten.

Geben Herrenhausen am 25. Augusti
Anno 1678.

Johann Friederich.

(L. S.)

Ad Mdtum. Sermi. Johann Sattorff.

## Endes Formul

für den famtlichen Raht so die Bürgermeister Wahl verrichtet.

Wir geloben und fcweren hiermit einen End au Gott, und auff fein S. Wort, bas wir ben biefer ent= ftebenben Burgermeifter mabl nicht nach Gunft und Baben, Freundschafft ober Reindschafft verfahren, auch nicht auf einen absonberl. Rugen ober Bortheill, befche= bene Bufage, Bertroftung, noch fonft genommener Ub= rebe, fondern einzig und alleine auf bie Ehre Gottes und ber Bollfahrt biefer Stadt, Unfer Abfeben nehmen, auch bero behuef folche Perfohnen erwehlen wollen, bie wir fur bie geschickteften halten, gemeiner Stabt u. Burgerschafft vorzustehen, auch bag wir nicht einer bem anbern zu gefallen votiren fonbern ein jeber nach feinem Gemiffen bem Jenigen feine Stimme geben wolle, ben man aus ben vorgeschlagenen Perfohnen vermeinen baß Sie hiesigem Stadt Regimente am nublichsten und besten vorsteben konnen; Go mahr Ung Gott helffen ic. Johann Friederich.

Johan Sattorff.

## Endes Formull

vor die heimbliche Achte.

Wir geloben und schweren hiermit einen End zu Gott und auff sein H. Wort, daß wir ben dieser entsstehenden Bürgermeister wahl nicht nach Gunft und Gaben, Freundschafft ober Feindschafft versahren, auch nicht auff einig unsern absonderlichen Nugen ober Vortheill;

beschehene Zusage, Vertröstung, noch sonst genommener Abrebe, sondern einzig und alleine auff die Sehre Gottes und der Wollfahrt dieser Stadt unser absehen nehmen, auch dero behueff solche Persohnen in Vorschlag bringen wollen, die wir für die geschicktesten halten, gemeiner Stadt und Bürgerschafft vor zustehen, auch das wir nicht einer dem andern zu gefallen votiren, sondern ein jeder nach seinem Gewissen dem Vorgeschlagenen vermeinen daß Sie hiesiger Stadt-Regimente am nüglichsten und am besten vorstehen können, So wahr und Gott helsse.

Johann Friederich. Johan Hattorff.

# Atiscellen.

## .1. »Shipfees«.

In ber Geschichte bes Herzogs Otto II. zu Harburg, vaterland. Archiv 1834, erwähnt der Herr Verfasser, Seite 110, der "Hauptseite" des Ortes Harburg, welche "Schipsees" genannt werde und fügt in der Note hinzu: "die Benennung "Schipsees" ober "Schiepsees" ober "Schipsees" ist wahrscheinzlich aus dieser Zeit, englischen Ursprungs und soll ohne

3meifel fo viel bedeuten, als » chief side, « d. h. bie große Sauptseite an ber Stabt ..

Allein wir mögten bie Meinung außern: baß es »cheap-side« heiße, ba »cheap« in ber angelsächsischen Sprace fo viel, als Markt heißt; so wie benn noch jest in ber englischen Sprace »cheapen« so viel, als »feilschen« heißt. Ein Theil von London, in ber Nähe bes Markts, heißt »cheap-side«. Db nun ber »Schipssees« in Harburg seinen Namen von ben englischen Adventurers bekommen ober ob er noch weit ältern Ursprungs ist; lassen wir bahin gestellt sein; mussen aber auf Grupen verweisen, ber es wahrscheinlich gemacht hat, baß die Angelsachsen vornehmlich aus den Wohnssien bei Harburg die Übersiedelung nach England vorgenommen haben.

5.

a. B.

### 2.

## » Ropenschilling«.

Nachrichten aus ben Rechnungen ber Stabt Braunsschweig von ben Jahren 1590, 1596, 1638 und 1648 zufolge, wurde von ben Wirthen ber Bierkeller baselbst für bas Ausschenken ber Mumme und bes Biers, ein »Koupenschilling«, auch »Kopen=« oder "Kopfen=Schilling« für bie Stadt erhoben. Ein Argument für bie gemachte Behauptung (S. vaterl. Arch. 1834. S. 539)

W.

» Affelburg «. \*)

Die Webemer Heibe wird in alten Urkunden bes Amts Gandersheim befonders unterschieden und »Wehesner-, »Wever-, auch »Webermer-Heibe« und »freie Heibe« genannt. Sie ist freies Eigenthum der daran liegenden Gemeinden Dankelsheim, Altengandersheim, Helmschevode und Gehlenrode und Ohlenrode im Amte Winzendurg, welche die Mithude auf derselben ausüben.

f. bavon noch bie braunfchm. Ung. 3. 1745, St. 3.

Das Lubolphöfelb ist ein besonderes Domanialstud und an die Einwohner in Dankelsheim in Zeitpacht gegeben. B. B.

4.

Bur Biographie bes Grofvoigts Thomas Grote.

Nachdem schon in einigen Heften des vaterländischen Archivs Mittheilungen aus dem Tagebuche des Großvoigts Thomas Grote abgedruckt waren, ward es dem Einsender derselben möglich, noch einige Nachrichten über das Leben des Th. Grote zu erhalten. Derselbe blieb bis 1621 bei dem Herzoge Bernhard von Sachsen: Weimar, wo er seinen Abschied nahm, »weil sich befunz den, daß der Prinz mehr zum Kriege, als zum studiren incliniret gewesen, Er dennoch (Th. Grote) einen andern Iweck Ihme vorgestellet gehabt«. Hierauf bereiz sete er die Niederlande, England, Frankreich und Italien, und ward bei seiner Rücksehr 1624 als Geheimerrath und Hosmeister von Herzog August dem Jüngern zu Hisz ader angestellt, bem er bis 1627 biente. In biesem Jahre trat er in die Dienste des Herzogs Alexander von Holstein, indem er die ihm von Friedrich Ulrich zu Braunschweig angebotene Anstellung als Hofrath zu Wolfenbüttel ablehnte. Als holsteinischer Geheimerrath und Hosmeister begab er sich mit dem Herzoge Christian von Holstein auf Reisen durch Holland, Frankreich, Oberzbeutschland und Dänemark, und verließ im Jahre 1637 die holsteinischen Dienste, um in die des Herzogs Friedrich von Braunschweig Lünedurg zu treten, welcher ihn zum Geheimen und Cammer-Rath bestellte, und 1640 ihm die Stelle eines Großvoigts zu Zelle übertrug.

Bei seinem, 1657 erfolgten Tobe wurde ihm zu Zelle vom Archibiacon Christian Werner in der Pfarrkirche eine Leichenpredigt gehalten, aus welcher vorstehende Nachrichten entlehnt sind, seine Leiche aber nach harburg gebracht und bort in dem von ihm 1651 angekauften Gewölbe in der großen Stadtkirche beigesetzt. — Bei Gelegenheit einer Baureparatur wurde am 16. Juli 1833 dieß Gewölbe geöffnet, und darin ein derb und sich gearbeiteter und wohlerhaltener kupferner Sarg, mit massiven dicken kupfernen Griffen zur Seite gefunden.

5. Afrh. Gr.

5.

Alterthumliches Gemalbe ber Stadt hannover.

In dem Locale des historischen Bereins für Niederfachsen ist ein alterthümliches Olgemalde aufgestellt, das die Gegend darstellt, wo jest der hiesige neuftädter Markt nebst Kirche sich befinden. Es zeigt den uralten Judenteich, an dessen Ufer das, bei Grupen Antiqq. hanov. p. 271 erwähnte, 1617 erbauete haus bes Obriftlieutenants Molinus zu erbliden ift. Rechts nimmt man ben Eingang zu berjenigen Straße mahr, welche bamals nach ber Liebfrauenkirche (jest bie neuftabter Schule), beren Thurm zu sehen ift, hingeleitete.

Das Gemälbe, in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden (vielleicht aus dem Pinfel des Johann Duve, dem die Malerei keine fremde Kunst war), gehörte früher dem am jetigen neustädter Markte wohnenden Apothes kers André in Hannover, dei dem es vor nunmehr 62 Jahren der Stadtgerichtsdirector Dr. Isstand, wie berselbe im November 1834 mündlich bestätigt, gefunden hat. Mit dem Andreschen Hause ist es an den Herrn Oberbergcommissair Gruner gekommen, der es vor 22 Jahren an den Jagdseiler Rust verkauft hat, aus dessen Nachlasse es in die Hände eines Malers gelangt ist, von dem es gegenwärtig durch die britte Hand erstanden worden.

Es ist circa 6 Fuß lang, 4 Fuß boch und wohl erhalten.

Bielleicht findet sich balb Gelegenheit, eine Lithographie bavon zu publiciren. Alter Ansichten ber Stadt Hannover gibt es außerst wenige: um so nothwendiger, bas bie vorhandenen möglichst confervirt werden!

5. a. a.

6.

## Der Czaar Peter ber Große.

Es folgen hierunter einige Actenstude über bie, im Jahre 1717 Statt gefundene Durchreife bes Czaars

Peter bes Großen durch einen Theil unsers Vaterlandes. Sie sind entlehnt aus der ehemaligen Canzlei der Grafschaft Spiegelberg zu Koppenbrügge und bilden den Vorläuser eines Aufsahes, der von dem Herrn Pastor Bollmener zu Hohnsen über jene, gewiß interessante Seiten darbiestende Durchreise entworfen und der Redaction bereits mitgetheilt worden ist.

Brief bes Marschalls von Luberit an ben Droften von Kampen.

Oldendorf le 15. Septbr. 1717. Monsieur.

Comme je vien d'étre assuré, que les relais à Hohnsen ont étés dans un grand désordre à l'arrivée de S M Czarienne, qu'il n'y en a pas eu suffisamment et qu'on a ût meme l'insolence de maltraiter un page de la dite Majesté, je m'addresse à vous Monsieur, pour vous faire des plaintes d'un pareil désordre et d'une procedure si extraordinaire et si contraire aux ordres de S. A. S. notre Maitre. Je vous prie Monsieur, puisque le pouvoir vous appartient dans ces quartiers, de remedier à tout, de faire en sorte, qu'il y aye suffisamment des chevaux à l'arrivée de S. M. Mad. la Czarienne, qui sera demain, et de faire un peu examiner, qui s'est pu emanciper à un tel point de traiter de coup un domestique du Czaar.

Comme je suis obligé de faire rapport de tout ce qui s'est passé au passage du Czaar à (Bateri. Archiv, Sabra. 1835.)

notre serenissime maitre, je ne pourrai point omettre une circonstance si importante et qui mérite qu'on en fasse des excuses à un Prince, qu'on a voulu traiter dans ce passage avec toute la distinction imaginable. S. A S. notre Maitre en sera effectivement fort irritée, mais comme j'espère que vous aurez la bonté de remedier à tout à l'avenir je ne manquerai point aussi d'informer S A, que je vous ai dèja donné part d'un si facheux accident et que je vous ai recommendé celui qui a ût l'hardiesse et l'impudence de maltraiter le sumentionné page pour lui faire subir les justes paines, qu'il merite.

Nous attendons Mad la Czarienne demain au matin ici et comme j'espère qu'elle voudra dejeuner vous pouvez compter de l'avoir aprediner au plus tard.

Je suis parfaitement

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

Lüderitz.

Auf diese Beschwerbe nahm man sogleich am folgenden Morgen, den 16. September, die Untersuchung dieser Sache vor, wobei sich Folgendes zu Protokoll ergab:

»Actum Sohnfen 16. Septbr. 1717.

Nachbem von bem herrn Marschall von Luberis unterm gestrigen Dato burch ein Schreiben an ben herrn von Campen berichtet worben, bas bie Relais zu hohnsen

bei Unkunft bes Czaaren Majestat in einer großen Unordnung befunden, fo benn nicht genugfame Pferbe aum Borfpann follten vorhanden gemefen fenn, und Jemand bie Ruhnheit gebraucht, einen pagen von befagter Ihrer Majeftat übel zu traktiren, mit bem Begehren, baß folches untersuchet werben moge; fo find bie Bogte und Untervoate von Bifbed, Robenberge, Coppenbrugge ic. vernommen und orbentlich verhöhret, welche einmuthia ausgefaget, gestalten ihnen nicht fenntlich, wer gemelten pagen follte gefchlagen haben, welches fie auff ihre geleiftete Pflichten verfichern konnten, fie mogten aber babei nicht verhellen, daß die meiften Domestiquen von ber suite bes Chaaren Majeftat fehr betrunken gemefen, auch hie und ba auf bie Bofe eingefallen und bie Bor= fpann : und Reit : Pferbe mit gewalt weggenommen, ba nuhn bie bauern folches ber ihnen ertheilten Ordre gu Kolge nicht zugeben wollten, angefeben benfelben Saupt por Haupt bei 2 of straffe befohlen nicht anders als nach bem Aufruff ber Bogte und Untervogte ju Berbans nung aller unordnung auß ben ftallen und Bauerhofen, woselbst sie allerseits ordentlich rangirt, aufzurucken und fogleich vorzuspannen. Satten einige von gemelten Chaaren Majeftat Bebienten ben Degen entbloget auf bie Bauren fchredlich gefchlagen und verschiedene übel augerichtet, wehhalb bie Bauren gezwungen fich ju vertheitigen, wodurch bas Unspannen einigermaßen nicht nur in confusion gerathen ware, fondern auch insbefondre ben Leuten feine Beit gelaffen, die pferbe orbent= lich auß ben ftallen und Sofen zu ziehen und vorzufpannen, fonften hatte es an Borfpannpferben gar nicht

gefehlt, benn daselbst seinen nach des Czaaren Majestät und der bei sich habenden suite völliger Abreise noch 160 parate gewesen, und noch jest vorfmolich«.

### 7.

## Mungwerth in Luneburg, 1461.

Nach einem Register von 1461 betrug bamals in Euneburg eine Mark sechszehn Schillinge; 1 Schilling 12 Pfennige; ein theinischer Gulben 1 Mark 7 Schillinge; ein lübeckscher und ungarischer Gulben 1 Mark 14 Schillinge. Einhundert Witte hatten den Werth von 2 Mark 4 Albus.

### 8.

## Pathengeschent, 1477.

Der lunedurgische Abt Albert (v. Boventen) taufte 1477 ein dem herzoge Johann von Sachsen-Lauenburg geborenes Kind; Diesem verehrte er 2 Fl., der Mutter 10 Fl.

## XIX.

## Bemerkungen

über die Fehde, welche Wilhelm (mit dem langen Beine) Herzog von Lüneburg, wider Erich, Herzogen von Sachfen zu Lauenburg, angeblich vom Jahre 1361 bis zum Jahre

1363 (oder gar 1365) geführt haben soll. Bon bem herrn Dr. jur. und Abvocaten A. E. E. L. von Duve

## S. I.

Bu ben, bisher nicht gerügten, vielmehr allgemein als Wahrheit angenommenen Irrthümern bei Darsstellung der älteren lauenburgischen und braunschweigslüneburgischen Geschichte, gehört auch Dassenige, was über eine Fehbe erzählt wird, welche angeblich im Jahre 1361 zwischen Wilhelm (mit dem langen Beine) Herzogen von Lüneburg und Erich, dem damaligen Herzoge von Lauenburg, entstanden und im Jahre 1363, oder wohl gar erst im Jahre 1365, durch eine Bermählung des Herzogs Wilhelm mit Agnes, der Tochter des Herzogs Erich, beendigt sein soll. Man sagt nämlich: 1)

<sup>1)</sup> z. B. (Koch) Versuch einer pragmatischen Geschichte bes burchlauchtigen Sauses Braunschweig und Lüneburg. Braunschw. 1764. S. 237.

## 346 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Wilhelm

"Mit ben Bergogen von Lauenburg habe fich Bilhelm Bergog von guneburg 1360 megen ber porigen Zwiftigkeiten verglichen und ein Bunbniß auf zwolf Sabre gefchloffen gehabt \*). Allein in bem folgenben Sahre fei ein Rrieg unter ihnen entstanden. Bergog Wilhelm habe Riepenburg und Artlenburg nebit ben Infeln Rirchwerber und Reu : Gamme erobert, Die Schlöffer Gammer : Drt und Braenburg erbauet, Graf Johann von ber Sona aber im Jahre 1363 (ober 1365) Die Sache babin vermittelt, baf Wilhelm fich an eine lauenburgifche Pringeffin vermablte, berfelben Rie: penburg jum Leibgebinge verfchrieb (welches bemnachft an Lauenburg guruckfallen folle), bie neuerbaueten Schlöffer fchleifte und bas eroberte Land wieber gurudaab \*\*) «.

Die Urkunde vom Jahre 1360 in den Origg. guelph. praef. T. IV. p. 33 nebst den Angaben det beiden, in der Anm. \*\*) genannten Chronisten, sind folglich die Grundlage jener Darstellungsweise. Allein gerade aus diesen Quellen, verglichen unter sich und mit andern urkundlichen oder sonstigen geschichtlichen Nachrichten, läßt sich sehr leicht die Unrichtigkeit darthun und zeigen:

baß bie gange (angebliche) Febbe gar nicht

<sup>\*) &</sup>quot;Origg. Guelph. praef. T. IV. p. 33."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Chron. Lub. in Gerbes Sammi. metlenburg. Urf. P. IX. p. 45, 46; und Corner Chron. nov. ad ann. 1365 in Eccard Corp. hist. T. II. fol. 1110."

Statt hatte, sondern lediglich in ber Einbils bung ber Geschichtsschreiber vorhanden fei!

### S. II.

Es fagt nämlich

1) bie Stelle aus der gedachten lubedichen Ehronif: 2)

beim Jahre 1361: »in deme fulven jare wan hertoge wilhelm van luneborch hertoghen eriken van fassen af de ribenborch, den kerkwerder unde de nyenghamme. Uppe de riebenborch plag de olde hertoghe, erikes vader, sin leger unde sin wesent to hebbende. do de hertoghe van luneborch to theende quam, do reet he af. he was en olt, krank here; he ret to nyenborch to greuen johann van der hope, de hadde sine dochter. up deme wege storte he mit enem perde also sere, dat he to nighenborch dot bles «3).

beim Jahre 1363 aber: »in beme fulven jare wart berichtet be twybracht tiffchen hertoghen wilhelm van luneborch unbe hertoghen eriken van faffen, also, bat hertoghe erik gaf hertoghen wilhelmen sine bochter; also wart eme webber erteneborch unbe be lande be

<sup>2)</sup> Chronit bes Franciscaner Lesemeisters Detmer nach ber Urschrift — herausgegeben von Grautof. Ih. 1. S. 283, 284, 286.

<sup>3)</sup> Soute fich nicht vielleicht zu Rienburg annoch fein Grabs ftein finden? -

## 348 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Wilhelm

he em afgewunnen habbe, be vighenborch unbe gammerort worben gebroken; bit begedinghe greve johann van ber hope.«

Dagegen heißt es

2) in der Corner'schen Chronik beim Jahre 1365:

» Hoc anno, ante obitum Wilhelmi ducis de Luneborch, fedata fuit guerra diu habita inter Wilhelmum praedictum ducem et Ericum ducem de Lovenborch et hoc per industriam Johannis comitis de Hoya secundum chronicon Saxonum. Accepit namque dictus Wilhelmus dux, filiam ducis Erici de Lovenborch in uxorem parum ante mortem suam et constituit ei castrum Ertheneborch ac omnem terram quam vi armorum ei abstulerat. Castrum vero Vyghenborch et castrum Gammerort funditus destructa sunt. Castrum quoque Ribenborch cum suis attinentiis dedit uxori suae provitalitio, postea ad dominium paternum rediturum ea defuncta.«

Bas aber

3) bie Urkunde in ben Origg, guelph. 1. c. betrifft, so lautet selbige:

"Ban Gobbes Gnaben me her Wilhelm hertoghe in Brunswich und to Luneborch, und Junchere Lodewich, hern Magnus Sone, hertoghen to Brunswich bes elberen, bekennen oppenbar

in beffeme Breve, bat we uns gansliken unb to Grunde abefonet bebben, und berich: ten und verfcheben mit ufem Dme, Ber: toghen Grife van Saffen umme allerlepe Beybe, Schelinge und Schulbeghin, und Twi= bracht, be fe mefen bebbe twiften uns und alle ben be van ufer meghene in be Benbe abefomen up eine fob und ufen vorbenomben Dme Bertogben Erite den elderen, fvnem Vader, dem God gnedich fv, und alle ben be van erer weghene in be Benbe und fbelinge ghekomen fyn, af ander fyb, wente an beffe Tyb bat beffe Bref ghegeven if; und willen ufeme vorbenomeden Dme van Gaffen beffe Sone, Berichtinghe und Berfchebinghe vaft by uns holben in guben Trumen und be my nichte breffen. Bortmer fo hebbe we uf verenet und verbunden und verbinden uf mit ufeme vor: benomeben Dme van Saffen, alfe bat me eme wille belpen und trumelifen unb ganslifen mib eme to fame blimen, up alles weme unbe fone Bnenbe nicht merben binnen twelf Saren be nu negheft to . tomenbe fyn, van be Tyd bat beffe Bref ghe: abeven if an to refende. Ut beffer Berbundninghe neme we ufen hern ben Repfer, ufe Dme be Marcgreven to Brandenborch, Bertoghe Magnuse van Brunswich vorbenomeben Bertoghen 21: brechten van Detelenbord ben elberen, Bern Mauritiufe Dombeten to Bremen, Greven Gehrbe

## 350 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Bilhelm

und Greven Johann van ber Sope, Greven Glamefo van Solften unde Greven Alfe van Schowen: borch. Up alle beffe vorbenomeben Bern wille me mib beffem Breve unverbunden mefen be Tyb um: me bat be Borbinbighe marn be me mib beffen porfcrevenen Beren hebben und willen useme vorscrevenen Dme Bertogben Erife be Berbindighe be we mid ben hern abedan hebbe to nutt und to gube holben fo me allervorberft van ere weghene moghen; 21 beffe vorscrevene Stude und enn jewelke by foch hebbe we abeloved unde loved in Trumen gang unde vaft to holdende ufeme porbenomben Dme van Saffen. To evnem Dr: funde hebbe we ufer bepber Inghesegheln gheben: ghet laten to beffeme Breve, be ghegheven if to Luneborch na Goddes Bord brytennhundert Sar in beme feftingheften Jare bes neghe ften Dincftages na Sunte Lucien Dagbe ber bilgben Juncfrowen« 4).

4) Bufolge des Necrologii mon. Sct. Michaelis, herauss gegeben von Webetind. Braunschweig 1833. fällt dies "Lucie virginis" auf den 16. Septdr.; allein auch der 13. Decdr. war "Ste Lucie virg. et Ste Odilie virg." geheiliget. Das Missale Cranzii secundum ritum eccl. Hamburg. und das Missale secundum ritum eccl. Bremens. dei Staphorst, hamd. Kirchens gesch. Th. I. Bd. 3. S. 310., so wie das dort erwähnte Missale in der Bibliothet der Petritirche geben beim 16. Septdr. an: "Lucie et Geminiani-Eusemie virg." beim 13. Decdr. aber übereinstimmend mit dem dreviario eccl. Hamburg.: "Lucie virgi-

Dieser Urkunde fügt benn v. Kobbe's lauenb. Gesch. Eb. 2. S. 92, um auch die Veranlassung der (vermeintlichen) neuen Fehde nachzuweisen, jest noch hinzu:

4) ben Söhnebrief zwischen Herzog Erich zu Sachsen und bem Kloster Scharnebeck vom Jahre 1361, welcher sich als Beilage XXXII. in bem höchst seltenen (Hugo'schen) »Berichte von bem Rechte des Hauses Braunschweig-Lüneburg auf das Herzogthum Lauenburg«<sup>5</sup>) findet und wörtlich folgenders maßen lautet:

"Ban gobes gnaben (My) Erik Hertog to Saffen ic. bekennet und bethüget openbar in bessen Breve: Dat all be Unwille und Vorbachtnisse be se was

nis" (lettgebachtes Breviar fügt jedoch noch hinzu: "Jodoci confessoris et Ottilie virg." —

5) Daß biese, mit großer Gelehrsamkeit mühsam ausgearbeitete Debuction, welche 818 Folio Seiten Tert und 66 Beitlagen nehst einer Specie facti ber chursächsischen Besiße Ergreifung enthält, gleich nach beenbigtem Drucke sofort "supprimiret" sei, bemerket (v. Praun's) bibliotheca brunsvico Luneburgensis S. 279. Nr. 1409, in welcher ber Inhalt bersetben angegeben wird; allein selbst während bes Drucks jener späterhin supprimirten Bogen, hielt man braunschweig-lüneburgischer Seits Versänderungen nöthig und ließ man die ersten gedruckten Bogen durch andere ersehen. Durch einen glücklichen Jufall hat der Versassen. Durch einen glücklichen Bugenheit gehabt, zwei in Folge jener Maßregel von eine ander abweichender Eremplare mit einander zu vergleichen.

### 352 XIX. über bie Fehde bes Bergogs Wilhelm

twyschen Uh und ben Usen, af ene ind und bem Abbate und bem ganzen Convente to Scharnezbeke af ander Spb, umb dat Gertoghe Wilzhelm van Luneborch had Us Use Lant afghedrunghen, ih vründliken vlaghen unde ganz torücgheleght in ghuben Truwen und mit ghuben Willen. Hir was over te provest van Lüne unde Hartwig Tzabel. To ener wiliden Bekanntnisse ih Use ingheseghel hir to hengt. Na Godes Bort bryteyn hundert jar in dem en und sestegsten Fare, des Mandaghs na Twelften «6).

#### S. III.

Der Franciscaner Lesemeister Detmer sing bekanntlich die Bearbeitungen seiner Chronik erst im Jahre 1385 an 7), und zwar deshald, weil die lüsdecksche Stadtchronik von 1350 an, nicht gehöstig fortgeseht war. Längst ist es erwiesen, daß in jener Chronik des Detmer, bei Angabe der Jahre, in sosen von der Zeit vor dem Jahre 1385 die Rede ist, sich mehre Frethümer sinden und zwar namentlich bei den Begebenheiten, welche in den Jahren 1357 die 1363 vorsielen 8). Auf der andern Seite aber zeigt die Chronik des Hermann Corner (deren Berkasser die

<sup>6)</sup> b. i. ben 11. Januar 1361.

<sup>7)</sup> f. Grautof's Borrebe zum Bb. I. G. VII, XIV, XV.

<sup>8)</sup> f. Rubloff pragm. Gefch. von Mettenburg (ed. 1.) Th. 2. S. 333 ff., sowohl im Terte als wie in den Anmertungen.

Detmerfche Chronik benutte und wahrscheinlich im Sahre 1436 ftarb 9)), baß fie hinfichtlich jener altern Beit noch mehr dronologifche Unrichtigkeiten enthalte, ja eine bergleichen Unrichtigkeit erblickt man fogar in ber vorftehend S. II. Nr. 2 angeführten Stelle, benn Bergog Bilhelm von Luneburg farb feinesweges gleich nach bem Sahre 1365 ober mohl gar ichon im Sahre 1363, fonbern es erfolgte vielmehr fein Tob erft am 23. November 1369 10), nachbem feine zweite Gemahlinn Cophie 11) fieben Jahre vorher - am 18. Dec. 136212) - bas Beitliche verlaffen hatte. Bas Detmer beim Sahre 1363 ergahlt, verlegt Corner in's Sahr 1365. um fo mehr hatten baber ihre Ungaben Distrauen erregen follen! - - Die Urkunde in ben Origg. guelph. (f. S. II. Nr. 3.) bezeichnet ben Bater bes Bergoas Erich von Lauenburg, ausbrudlich als gur Beit ber Ausstellung ber Urkunde bereits verftorben (»Bertoghe Erife ben elberen, fynem Baber, bem gob anebich fo"); Detmer lagt ihn ("en olt. Frank here") bei Belegenheit ber angeblich im Sahre 1361 - ausgebrochenen Rehbe, fein Leben verlieren; fcon ein Bergleichen biefer urfundlichen Nachricht mit ber Detmerfchen Ergablung, mogte baber mohl

<sup>9)</sup> f. Grautof a. a. D. G. X. Unm. \*).

<sup>10)</sup> f. Necrol. monast. Scti. Michaelis, herausgeg. von Bebefinb. "VIIII Kal. Dec. Anno dom. MCCCLXIX.
O. Wilhelmus dux de Luneborch, pie memorie" —

<sup>11)</sup> f. Scheid vom beutschen Abel, S. 29. Anmerk. t .-

<sup>12)</sup> f. Necrol. cit. "XV. kal. Januarii. Anno domini MCCCLXII. obiit Sophia ducissa".

## 354 XIX. über bie Fehde bes Bergogs Wilhelm

feinen Zweifel laffen konnen, baß bie Urkunde nach bem Musbruche ber, von Detmer in's Sahr 1361 ber: legten Rehde ausgestellt marb, biefe Sehde beenbigte und ber Friedensvertrag fei; Detmer's Ergablung mithin die Begebenheiten por bem Dinstage nach Lucien Tage 1360, jum Gegenstande habe, und beshalb von einer, im Sabre 1361 entstandenen neuen Rebbe, nachdem bie alte burch ben Bertrag vom Sahre 1360 beendigt mar, gar nicht die Rebe fein konne. Die Urfunde von 1361, welche v. Robbe fur feine Meinung in Bezug nimmt (f. oben S. II. Nr. 4.) beweiset zwar wohl, daß Bergog Wilhelm in ber Kehbe, welche er wider ben Bergog Erich geführt, bem Letteren feine Lande »afahebrunghen« (alfo Land bes Bergogs Erich erobert) hatte, nicht aber beweifet fie eine neue, nach bem Jahre 1360 entstandene Rebbe, und noch weniger lagt fich nach biefer Urkunde behaupten, baß die Streitigkeiten zwischen bem Bergoge Erich und bem Rlofter Scharnebed, biefe neue Rehbe verurfacht hatten; vielmehr zeigen bie flaren Worte jener Urfunde ("umb bat Bertoghe Wil: helm - had Us Ufe Lant afghedrungen«), daß jene Streitigkeiten eine Rolge ber Rebbe gwifchen ben beiben Bergogen und ber Groberungen bes Bergoge Wilhelm aemefen feien : und wenn man bas Datum ber Urkunbe vom Sahre 1360, mit bem Datum ber Urfunde von 1361 vergleicht, fo wird man nicht verkennen konnen, wie fehr bie Wahrscheinlichkeit bafur ftreite, baß sich die Urkunde von 1361, auf die burch die Urkunde von 1360 gutlich beigelegte, von Detmer irriger Beife beim Sabre 1361 ergahlte Febbe beziehe.

#### 6. IV.

Um nun die wahre Lage der damaligen Berhältnisse besser darstellen zu können, scheint es vor allen Dingen nöthig, zu untersuchen, von welchen Erichen, Herzogen von Lauenburg, denn eigentlich die Rede sei; mit dieser Untersuchung aber einige Nachrichten über die damals gelebt habenden Herzöge von Sachsen=Lauenburg und Möllen=Bergedorf zu verzbinden, weil diese Nachrichten die Sache noch mehr verzbeutlichen. Die urkundlichen Belege dafür müssen freilich hier wegbleiben, weil sie in die lauenburg ische Geschichte gehören, man wird sie aber vollständig in dem

»Versuche einer verbesserten Geschlechtsgeschichte ber vormaligen Herzoge von Lauenburg«
finden, welchen ber Verf. ber vorliegenden Bemerkungen bemnächst durch den Druck bekannt zu machen beabssichtiget.

Bier moge Folgenbes genugen:

Johann I, ber, am 30. Jul. 1285 verftorbene Stammvater ber fpaterhin fogenannten "herzoge von Niebersachsen", welcher bas Lauenburgische, gleich seinem Bater Albrecht I, als Reichsleben 13) besaß und

13) Durch biese urkunblich beweisbare Thatsache, gewinnt bie lauenburgische Geschichte eine ganz andere Gesstalt, so daß die ehemaligen Ansprüche des braunschweigslünedurgischen Sauses auf das Lauendurgische nur mit wahrem Grunde aus der Cession der chursächsis schen Rechte hergeleitet werden können, indem die Erbsverbrüderung von 1369 ohne lehnsherrliche Eins

## 356 XIX. Über bie Fehbe bes Bergogs Wilhelm

feinesweges (wie bisher behauptet ward) mit feinem Bruder Albrecht II, bem Stifter ber mitten beraifchen Linie, eine Landestheilung vornahm, fondern vielmehr bis an feinen Tob im gemeinschaftlichen Befibe bes Bergogthume und ber vaterlichen ganber blieb. worin auch feine Gohne bis jum Sabre 1295 fortfuhren, batte aus feiner zweiten Che.14) mit Ingeburg, ber Tochter eines Konigs von Schweben 15). brei Gohne hinterlaffen : Johann (II.), Albrecht (III.) und Erich (I.). Diefe, unter benen auch Erich I. fcon im Sabre 1295 ale Mitregent vorkommt, blieben gwar anfänglich, nach ber, mit ihrem Dheime, bem Bergoge Albrecht (II.) ju Wittenberg bewerkftelligten Absonberung. noch im gemeinschaftlichen Befige ber ihnen jugetheilten ganbe, als aber Albrecht III. fich mit Dars garetha, gebornen Markgrafinn von Branbenburg, Johann II. hingegen mit Elifabeth, ber Schwefter Gerharb's bes Großen, Grafen von Solftein, verbeis

willigung geschlossen warb. — Das Beinrich ber Lowe, Berzog von Sachsen, bas Lauenburgische nicht als Allobialbesigung, sondern als Reichelehen besessen hatte, läßt sich ebenfalls beweisen und gleichfalls läßt sich darthun, wie es unrichtig sei, wenn man behauptete, die braunschweig-lünedurgischen Ansprüche auf das Lauendurgische wären erst durch den Erbvertrag von 1369 beseitigt worden.

14) In erfter Ghe war er mit Elisabeth, einer Tochter bes herzogs Barnim II. von Pommern und halbs schwefter von Anaftasia, ber Gemahlin heinrich bes Pilgers, Fürsten von Meklenburg, verheirathet gewesen:

15) Bahricheinlich Erich Grich fone (ober bes Stammlere).

ratheten, erfolgte im Sabre 1305 auch unter biefen brei Brudern eine Landestheilung, wodurch Johann ein Drittheil, Albrecht und Erich aber zwei Drittheile bekamen, welche fie beibe ferner gemeinschaftlich behielten. Nach Albrecht II., im Sahre 1308 ohne Sinterlaffung von mannlichen Nachkommen erfolgten Tobe, behielt Erich biefe zwei Drittheile, mußte bavon jeboch im Sahre 1321 ober 1322, burch ben Grafen Gerhard ben Großen bagu gezwungen, bem ein: gigen Cohne bes Bergoge Johann, noch vier Rirchfviele abtreten, beren Einlofung gegen anbere Guter, ober gegen baares Belb ihm inzwifden freigelaffen fein follte 16). Jener einzige Cohn bes Bergogs Johann II. (au Möllen und Bergeborf) hieß Albrecht (IV.). mar in erfter Che 17) mit Beate (nach ihrem Siegel gu urtheilen), einer Grafin von Schwerin verheirathet. von ber er, bei feinem, im Jahre 1343 erfolgten Tobe, brei Gohne nachließ: Johann (III.), Albrecht (V.) und Erich (III.). Johann III. war bereits por bem Jahre 1359 finderlos verftorben, Erich III. hatte fich bem geiftlichen Stanbe gewibmet, mar im Sabre 1356 von feinem Dheime Johann, Bifchoff zu Camin.

<sup>16)</sup> So heißt es bei Detmer Chron. von Lübeck I. 213 und beim Cont. Alberti Stadensis ad ann. 1321, nicht aber, wie bisher behauptet warb, baß "bem Herzoge Alsbrecht frei gelassen sei, vom Herzoge Erich versette vier Kirchspiele einzulösen".

<sup>17)</sup> In zweiter Che vermählte Albrecht fich 1341 mit einer Tochter von Johann III., herrn von Werle (Wenben) Guftrom.

# 358 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Wilhelm

au beffen Coabjutor im Bisthume, obgleich ohne Erfolg 16), gewählt worden, fommt noch im Jahre 1359 bei ber, burch feinen Bruber Albrecht V. mit feiner Buftimmung gefchehenen Berpfanbung von Möllen, als Canonicus por (namlich auf bem Giegel) und foll er zufolge ber urfunblichen Behauptung Erich V. (vom Sahre 1418) auch nachher ben geiftlichen Stanb nicht verlaffen haben, obgleich fein großeres Gies gel nach bem Sabre 1370 ein Reuterfiegel ift. Albrecht V., im Sahre 1366 mit Catharine 19), einer Tochter von Nicolaus V., herrn ju Berle guftrowicher Linie, vermählt, ftarb vor bem Jahre 1370 gleichfalls finderlos, und erbliden wir ben Bergog Erich III. von Diefer Beit an, bis an feinen, am 25. Mai 1401 erfolgten Tob, ale Bergog von Sachsen, entweder mit bem Beifage: nau Möllen und Bergeborf«, oder

<sup>18)</sup> S. Gebhardi in ber Fortsegung ber allgem. Belthiftorie, Ibt. 52. S. 120.

<sup>19)</sup> Diese Catharin e hat wahrscheinlich veranlaßt, daß man dem Herzoge Erich III. (ihrem Schwager) eine Gemahlin Namens Catharine zuschrieb, welche man zu einer Tochter von Magnus torquatus Perzoge von Braunschweig machte. Man sand nämlich neben dem Herzoge Erich zu Bergeborf, eine Herzogin Catharine (die Witwe von Albrecht V.), hielt sie sür Erich's Gemahlin und weil man Erich III. mit Erich IV. verwechselte, den Namen der Gemahlin des Lesteren aber nicht kannte, wohl aber wußte, daß sie eine Tochter von Magnus gewesen sei, so behauptete man: Erich III. habe eine Gemahlin, Namens Catharine, und Tochter von Magnus torquatus zur Gesmahlin gehabt.

mit ber Bezeichnung: »senior«, ober »be oldere«, während ber zu Lauenburg und Rageburg registende Herzog Erich (IV.) »be junchere«, ober »junior« genannt wird, wenn man seiner nicht ausbrücklich als bes zu Lauenburg residirenden Herzogs von Sachsen erwähnt. Nach dem Tode des Herzogs Erich III. erhielt jedoch Herzog Erich IV., zum Unterschiede von seinem Sohne Erich V., den Beisag: »de oldere«, welches denn bei Darstellung der lauenburgischen Geschichte aus dem ersten zehn Jahren des funszehnten Jahrhunderts, zu verschiedenen Irrthümern Anlaß gegeben hat, indem man Erich IV. mit Erich III. verwechselte.

Was Erich I., ben obenerwähnten jüngsten Sohn bes Herzogs Johann I. und ber schwedischen Ingeburg betrifft, so hatte auch er sich anfänglich dem geistlichen Stande gewidmet, verließ aber selbigen nach dem Tode seines Bruders Albrecht III., verheirathete sich etwa im Jahre 1316 mit Elisabeth, einer Tochter des Herzogs Warsislaus V. (4.) von Pommern Wolgast, und zeugte er mit ihr, außer zwei Töchtern 20) (Elisabeth vermählt mit dem Grasen Johann von Hoya und Helena vermählt mit dem Grasen Gerhard von Hoya) zwei Söhne, von denen der jüngste (Johann) im Jahre 1343, obgleich noch mindersährig, zum Wischosse von Camin gewählt ward 21) und im Jahre 1373 als

<sup>20)</sup> Denn Jubith, bie angebliche britte Gemahlin bes Berzogs Magnus von Metelnburg mar eine Tochter bes Berzogs Erich II.

<sup>21)</sup> S. Gebharbi a. a. D.

# 360 XIX. über die Fehbe bes Berzogs Wilhelm

solcher starb. Der ältere Sohn (Erich II.) wird seiner Jugend ungeachtet, nach damaliger Sitte, schon im Jahre 1326\*) von seinem Bater Erich I. als einwilligend namhaft gemacht und scheint ihm etwa im Jahre 1343 die Regirung der väterlichen Lande saste gänzlich überlassen zu sein, Erich I. aber sich zur Ruhe begeben zu haben. Wenn Erich I. oder Erich II. seit dem Jahre 1343 in Urkunden vorkommen, psiegt ansfänglich in der Regel nachher in der letzen Zeit aber stets jener: »der Altere«, »senior,« oder »des heiligen römischen Reichs Erzmarschalk«, Letz-

\*) Carftens (in bem bift. und biplom. Berichte von ber perfon und ber Begebenheiten ber in ber banifchen Geschichte porfommenden Schwefter bes Grafen Gerhard bes Großen zc. im 7. Bbe.ber Schriften ber fonigl. banifchen Gefellichaft ber Biffenichaften, G. 527 - 566., und neu burchgefeben und perbeffert in Beinge hift. Abhandl. zc. Riel 1782. 98b: I. S. 303. fl.) um ben fogenannten "Theilungsbrief" wegen bes Landes Seckelbande (angeblich vom Jahre 1312) aeaen bie lübechichen Ginwurfe zu retten, laft zwar, indem er ftatt 1312 lieft: 1322, Bergog Erich II. ichon 1322 urfunden ausstellen und will namentlich bas: "Grich ber Jungere" in jenem Theilungebriefe, auf Grich II. beziehen; allein bas Reuterfiegel an biefem Theilungs= briefe, weldjes nach ber Schlufbemertung ber Urfunbe, bas Siegel Bergogs Grich bes Jungern fein foll, miberlegt ibn : Jene Urfunde fann ihrem Inhalte nach, auch weber vom Jahre 1312 noch vom Jahre 1322 fein. Entweber hat man beim Abichreiben ber Urfunde behuf ber Producirung berfelben bie Sahregahl 1312 falfch gelefen, ober die gange Urfunde ift falfch! Un einem anbern Orte foll Dice-weiter bargethan werben.

terer aber: » der Jüngere « ober »junior genannt zu werden. Erich I. hatte bei der, mit seinem Bruder Johann II. vorgenommenen Landestheilung unter andern die neuen Gamme nebst dem Kirchwerder erhälten, und stellten deshalb er und seine Gemahlin Elisabeth z. B. am St. Gallen: und Lullen: Tage 1349 eine Urkunde wegen 10 me Rente, aus den in der Urkunde benannten Gütern zu Eislingen und zum Kirch: werder, an die Schacken aus 22). Im Jahre 1357, Sonntags vor Allerheiligen, ertheilte er 23), als "Erich der Ältere", gemeinschaftlich mit seinem Sohne 24), "Erich dem Jüngern", den Bürgern von Hannover ein Zollprivilegium; seit dieser Zeit kömmt er jedoch, so viel die jest bekannt ist, nicht ferner in Urtunden vor.

Ein Bergleichen ber Nachrichten bei Detmer, Ehron. von Lubed ad ann. 1346, 1369 und 1386,

- 22) Die Urkunde befindet sich, laut Mittheilung bes herrn Rector Masch zu Schönberg, im vormaligen Archive bes Bisthums Rageburg, Sect. XV. Nr. 44.
- 23) S. Mofer's biplom. und hiftor. Beluftigungen, 286. V. S. 346.
- 24) Denn die Bezeichnung "Erich der Tüngere" läßt sich nach dem Inhalte der Urkunde und den damaligen Bershältnissen nicht auf Erich III. beziehen, weil zu jener Zeit Herzog Albrecht V. zu Bergedorf und Wöllen allein herrschte, Erich III. aber noch kein en Theil an dessen Begirungshandlungen nahm, vgl. Urkunde des Herzogs Albrecht V. zu Möllen und Bergedorf vom Jahre 1357 in dem hilligen Cosmus unde Damianus Dage (Sept. 27.), bei Schuback de jure littoris Nr. XIII. der Beilagen.

## 362 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Wilhelm

fowie bei Corner Chron. nov. ad ann. 1370 und 1386, mit ber am 8. Juli 1374 amifchen ben Bewogen von Sachsen, lauenburgifcher und mittenbergi= fcher Linic, gefchloffenen Erbverbruderung 25) und ben Urfunden vom Jahre 1380 (ipso die Ghertrudis virginis), so wie vom Jahre 1357 (sequenti die post festum Inventionis sancte crucis) megen Stiftung einer Bicarie ju Bergeborf und ber Prafenta. tion bagu 26), zeigt fehr flar, baf bie, in biefen geschicht= lichen und urkundlichen Nachrichten erwähnte Bergogin Manes, Die Gemablin Erich II. (bes Sohnes von Erich I.) und Mutter bes in jenen Urkunden vortom: menben Bergogs Erich (IV.) war, baß aber auch gerabe biefer Erich (IV.) berjenige Bergog Erich ift, welcher nach Detmer's Angabe, im Jahre 1369, nach Corner's Erzählung hingegen im Jahre 1370, fich im funfzehnten Jahre feines Altere mit (Gophie 27) einer Tochter von Magnus torquatus, Bergoge von Braunfcmeig, vermablte, und nin beme Bonbaghe thu aller Manne Baften " (18. Rebr.) »1369" bie be-

<sup>25)</sup> S. v. Robbe lauenb. Gefch. Ihl. 2, S. 99.

<sup>26)</sup> Bei Böhmer Obs. jur. Canonici. Append. MXXVII. unb XXVIII.

<sup>27)</sup> Daß die Eemahlin des herzogs Erich IV. Sophie hieß, wird durch die oben erwähnte Erbverbrüderung vom 8. Juli 1374 und den Stiftungsbrief von 1416 wegen des Klossters Marienwold (bei Nettelbla "Nachricht von den Birggitten Klöstern" [nicht Brigitten Klöstern] Beilage 6.) bewiesen, auch behauptet Rethmeyer braunschw. = lüned. Chron. S. 1849, daß sie mit diesem Namen in der Brautsschaftellung vom Palmtage 1373 vorkomme.

kannte Erbverbrüberung<sup>28</sup>) mit den Hetzögen Wilhelm und Magnus von Braunschweig und Lüneburg abschloß. Sein Vater (Erich II.) war im Jahre 1368 (nicht aber, wie Detmer angibt, erst im Jahre 1369) gest orb en <sup>29</sup>). Ein Verzleichen der mit Braunschweigz-Lüneburg im Jahre 1369 abgeschlossenen, so eben ers wähnten Erbverbrüderung mit der Urkunde vom St. Laurentius Tage 1360, welche Scheid vom hohen und niedern Abel S. 410, Ne XCVIb mittheilt, kann beshalb darüber keinen Zweisel lassen: daß

- a. bie in beiben Urkunden ermante Jutte obet Jubith, eine Schwester bes herzogs Erich IV. und Tochter bes herzogs Erich II. war, sowie
- b. daß der Sohn des Herzogs Erich, für wels chen sein gleichnamiger Bater sich die, in der Urkunde enthaltenen Bersprechungen ertheilen ließ, der damals noch in den Kinderjahren besindliche Erich IV. gewesen sei, die, in der Urkunde näher angegebene Bereinbarung aber, zwischen den Herzögen Albrecht II. (I.) von Meklenburg und Erich II. von Lauenburg abgeschlossen ward.
- 28) Bergl. Strube (praes. Ayrer) vindiciae juris Brunsv. et Luneb. in ducat. Saxo-Lauenb. S. 41 bis 42 unb S. 44 sqq.
- 29) Denn in ber Urkunde vom Jahre 1368 bes negsten Daghes Sunte Ricolaus (Dec. 7.) bei de Westphalen Mon. ined. T. IV. fol. 3411, bestätigte Erich IV. bem Rloster Reinbed bessen Privilegien mit ber Außerung: "borch begheringe willen ufes vabers, hertoghen Erikes alse begherende was in sinen lethen deme god gnastigh sy".

## 364 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Wilhelm

So wenig in biefer Urfunde, als wie in ber oben ermahnten Urfunde vom nachsten Dienstage nach St. Lucien Tage 1360, wird ber, ben Bertrag fchlies Benbe Bergog Erich, als »ber Altere« bezeichnet, pielmehr » Erich ber altere " in ber aulest ermahnten Urkunde als verstorben aufgeführt. Auf Erich II. (ber erft nach 1316 geboren fein kann) läßt fich Det: mer's Ungabe ( »be olde hertoghe - he mas en olt frant bere") nicht beziehen, wohl aber auf Erich I. (»ben Altern«), ber im Jahre 1360 wenigstens 74 Jahre alt gemefen fein muß, ba fein Bater 1285 farb; auch aus biefen Grunden ftellt fich benn bie, angeblich im Sabre 1361 aufe Reue ausgebrochene Rehbe zwifchen bem Bergoge Wilhelm von Luneburg und Erich von Sachsen Lauenburg, ale ein Brrthum bar. weil im Jahre 1361 gar fein Bergog Erich von Sach: fen Lauenburg vorhanden war, auf ben Detmer's Er: aablung von bem hohen Alter, angewendet werden Fonnte. Das bie Bergoge Wilhelm von gunchurg und Erich von Lauenburg in ben Jahren 1361 und 1363 mit einander in Frieben lebten, last fich aber auch fogar urfundlich beweifen, benn

a. in bem Beggerower Landfrieden 30) vom 9. Muauft 1361 heißt es:

»— wy de — Marcgreue tyn in beffen lantfreden — ben hertogen to Lunenborg — wy Albert hertoge to Meklenborg tyn in beffen lantfreden — hertoge Eryk to

36) Bergl. Lifch Albrecht ber 3weite herzog von Meklenburg und die norbdeutschen Canbfrieden. (Schwerin 1835.) S. 37.

Saffen, hertoge Albert to Molne —— Bnd wy be hern van Werle tyn in bessen lants freden — ben hertogen to Lunenborga.

b. In ben Streitigkeiten ber herzoge Wilhelm und Ludewig von Luneburg und Braunschweig mit ben Markgrafen Ludewig und Otto von Brandenburg, bem herzoge Johann von Stargard und ben Grafen von Holstein ward aber am 10. August 1363 ber herzog Albrecht (II.) von Meklenburg, zugleich mit bem herzoge Erich von Lauenburg zum Schiedsrichter gewählt 31), was doch gewiß nicht geschehen sein würde, wenn herzog Erich damals mit dem herzoge Wilhelm in Kehde verwickelt geswesen wäre!

#### §. V.

Sinsichtlich bes wahrscheinlichen Entstehungsgrundes ber wirklich Statt gehabten, aber durch die Urkunde vom Dinstage nach Lucien Tage 1360 gütlich beigelegten Fehbe, gibt und übrigens die meklendurgische Geschichte nähere Auskunft 32). Es war nämlich der Graf Otto I. von Schwerin nach dem 14. Jan. 1357 gestorben, ohne andere Kinder als eine einzige Tochter (Richardis), die Braut des meklens burgischen Prinzen Albrecht, zu hinterlassen. Sein Bruder, Nicolaus Graf von Teckneburg und dessen Sohn Otto II., nahmen deshalb die Grafschaft Schwerin,

<sup>31)</sup> S. Rubloff's pragm. Sanbb. ber metlenb. Gefch. Ah. 2. S. 458. (ed. 1.)

<sup>32)</sup> Rubloff 1. c. G. 333 bis 338, 447, 449.

# 366 XIX. über bie Fehbe bes Bergogs Bilhelm

fowie Crivis und Boigenburg als Erben in Unspruch. Die Bergoge von Lauenburg, als Lebnsberren, maren mit ihnen beshalb einverstanden; allein anders bachte Bergog Albrecht II. (I.) von Meklenburg, welcher fich als ben alleinigen rechtmäßigen Erben ber gangen Graffchaft anfah und fich beshalb am 15. August 1357 zu Boisenburg mit dem Zerzoge Wilhelm von Luneburg auf feche Sabre 33) gegen ben Grafen Nicolaus, beffen Alliirte bie Bergoge von Sachfen Lauenburg und jeben Unbern, nur allein ben romifchen Konig, ben Rurfurften von Brandenburg, ben Ergbifchoff von Magbeburg und bie Grafen von Solftein ausgenommen, verband. Die etwanigen Eroberungen in ber Graffchaft follten bem Bergoge von Meklenburg, fowie bie im Cachfen: Lauenburgifchen bem Bergoge von Luneburg qu= Es fam barauf formlich jum Rriege, worin Bergog Erich II. von Sachsen : Lauenburg am 24. Mu: guft 1358 Plau eroberte, auch einen beträchtlichen Siea auf bem Dellande über bie Deflenburger gewann, und nachher wiber bie Grafen Beinrich und Nicolaus von

<sup>33)</sup> Bergl. hiemit die im §. II. Nr. 3 erwähnte Urkunde ad verda: "Ewidracht de wesen hebbe twischen uns und alle den de van user weghene in de Bende ghekomen — Marcs greven to Brandenborch — Hertoghen Albrechten van Mekelenborch den elberen — Greven Clawese van Holsten unde Greve Alse van Schowenborch. Up alle desse vorbenomeden hern wille we mid dessen Breve unverdunden wesen de tyd umme dat de Vorbundighe warn de we mid dessen deren bebben".

Solftein, welche bem Bergoge Albrecht zu Gulfe famen, ebenfalls mit gludlichem Erfolge fampfte. Um 1. Dec. 1358 fcblog inzwischen Bergog Albrecht von Meklenburg mit ben Grafen von Schwerin einen Rrieben. worin die benachbarten Saufer Brandenburg, Sachfen-Bittenberg, Luneburg, Dommern, Solftein und Werle mit eingeschloffen murben, die Grafen von Schwerin aber bas Umt eines Schieberichtere amifchen ben Bergogen von Meklenburg und Lauenburg wegen Plau und ans berer mechfelfeitiger Unfpruche übernahmen. Im Sonntage ju Mitfaften 1359 verkauften fobann bie Bergoge Albrecht (V.) und Erich (III.) von Sachsen : Lauenburg, möllen : bergeborfer Linie, ihren Untheil an Plau bem Bergoge Albrecht von Meklenburg fur 200 Mark Gilber; am Laurentius Tage (10. Mug.) 1360 fam es aber auch amifden ben Bergogen Albrecht Metlenburg und Erich II. von Lauenburg gu berjenigen fcblieflichen Bereinbarung, worüber bie Ur: funde bei Scheib a. a. D. bas Mahere enthalt und balb nachher marb benn auch ber Frieden ami= fchen ben Bergogen Wilhelm und Lubewig von Luneburg und Braunfcmeig einerfeits und bem Bergoge Erich II. von Sachfen: Lau= enburg anberfeits, am Dienstage nach Sct. Lucien Tage 1360 abgefchloffen.

Während jener Fehde, und vielleicht zu ber Zeit, wo herzog Erich wiber ben herzog Albrecht von Meklenburg, fodann aber wiber die Grafen von holftein kämpfte, scheint benn herzog Wilhelm ben, vom Chronisten Detmer beim Jahre 1361 erzählten glücklichen überfall ber lauenburgifchen Lande vorgenommen gu haben, melder ben Tob bes alten Bergogs Erich (I.) veranlagte, und vom Bergoge Erich II. felbft in ber, bem Rlofter Scharnebed »bes Mandaghs na Twelften« 1361 ausgestellten Urfunde (f. o. S. II. No 4) eingestan : ben mirb. Bielleicht mar bamals auch bie, bei Lap = penberg, Gefchichte bes Urfprungs ber Sanfe Bb. II. S. 466. NE CXCV. abgedruckte (unbatirte) Berein: barung bes Ergbischoffe Albert von Bremen, ber Bergoge Wilhelm und Lubewig von Luneburg und Braunschweig, bes Grafen Abolph von Solftein, ber Stabte Samburg, Stade und Burtehube und bes alten Landes, gegen ben Bergog Albrecht von Sachfen (zu Mollen und Bergeborf) jur Berftorung feines Schloffes Bergeborf gefchloffen, und von bem Bergoge Wilhelm benutt worben, um fich ber in ber Nahe von Bergeborf befind. lichen Lande (Rirchwerber und Neugamme) zu bemächtig gen, als man gegen Bergeborf zu Felbe jog.

#### 6. VI.

Wenn nun zwar nach ber vorstehenden Entwickelung, die angeblich im Jahre 1361 ausgebrochene und im Jahre 1363 oder wohl gar erst 1365 wieder beendigte Fehde geleugnet werden muß; so kann doch nichts besto weniger es seine Richtigkelt haben, daß Herzog Wilhelm von Lünedurg (zur mehren Befestigung der am Dienstage vor Sct. Lucien Tage 1360 abgesschlossenen Vereinbarung) im Jahre 1363, nach dem, am 18. December 1361 erfolgten Tode seiner zweiten Gemahlin, bei der Heirath mit der Tochter des

herzogs Erich II., biejenige Berabredung traf, welche Detmer und Corner, Ersterer beim Jahre 1363, Letterer aber beim Jahre 1365 erzählen, und als end-liche Beilegung bes vorher Statt gehabten Streites anfahen.

## XX.

# König Georg II.

und der Oberst Johann Albrecht von Losecke \*), in der Schlacht bei Dubenarde, den 10. Junius 1708.

'Nach hanbschriftlichen Nachrichten. Bon Sr. Ercellenz bem herrn General=Feldzeugmeister Grafen von ber Deden zu hannover.

- Der Feldzug von 1708 gehört zu ben glanzenbsten, welchen bie Alliirten im spanischen Successionskriege in ben Nieberlanden geführt haben.
  - \*) Die Familie von Lösecke hieß nach ben in Krohne's Allg. beutsches Abelstericon I. Bb. II. Ahl. S. 281 2c. besinds lichen Nachrichten, ursprünglich von Löser. Der kursbaiersche Oberst Johann von Löser erhielt von bem Kursfürsten von Baiern, bei seiner Ernennung zum General ber Infanterie, ben Namen von Lösecke, nehst die Erlaubsniß, in seinem Wappen ein Schwert, als Zeichen seiner bewiesenen Tapferkeit, zu führen.

Marlborough, ber bie alliirte Armee in ben Niederlanden befehligte, versammelte felbige am 20. Mai 1708 und bezog ein Lager bei Terbrouck; hier war es, wo ber Kurprinz Georg August von Hannover (nachmals König Georg II.), begleitet von bem Geheimenrathe von Elh, Obristen von Deynhausen, Stallmeister von Campen und zwei Kammerjunkern, bei der Armee eintraf.

Marlborough empfing ben Kurprinzen mit großen Ehrenbezeugungen. Eine Wache von einem Hauptmann, einem Lieutenant, einem Kähndrich und sechszig Mann von ber englischen Fußgarde, und ein Lieutenant mit 24 Reutern von dem hannoverschen Leibregimente wurde täglich in das Hauptquartier des Kurprinzen zur Wache bei seiner Person besehligt.

Am 10. Juni verließ bie frangofische Armee, unter bem Marschall Benbome, ihr Lager, ging über ben Denber und marschirte auf Gent.

Der hannoversche General von Bülow, unter bessen Befehle die hannoverschen Truppen bei der allierten Armee in den Niederlanden in diesem Feldzuge standen und der den linken Flügel der Armee besehligte, nahm zuerst die Bewegung der französischen Armee wahr. Er ließ sogleich an Marlborough, der sich in Anderlicht besand, davon Bericht abstatten, und traf unterdessen alle, zur Verfolgung der französischen Armee, ersoderlichen Borbereitungen. Allein sein, mit dieser Meldung abgesschiedter Adjudant, sand Marlborough so krank, daß er eine geraume Zeit auf Antwort warten mußte. Als er endlich den Bescheid erhielt, daß der General von Bülow nach den Umständen handeln mögte, und mit selbigem

wieder bei seinem General eintraf, hatten die Franzosen einen so starken Vorsprung gewonnen, daß dieser sie nicht mehr einholen konnte. Indessen glückte es dem hannoverschen Generalmajor von der Schulenburg, der mit zehn Schwadronen zur Verfolgung der seinblichen Urmee abgeschickt ward, sich eines Theils der seinblichen Bagage zu bemächtigen. Ein Dragoner von dem hannoverschen Regimente von Vilow, hatte unter andern das Glück, den aus massieren Silber gearbeiteten Nachtzisch des dei der französischen Urmee anwesenden englisschen Kronprätendenten zu erbeuten.

Die Alliirten bezogen barauf ein Lager bei Ufch, an welchem Orte Marlborough, begleitet von bem Rurpringen und bem General von Bulom, fein Quartier nahm: faum war ber englische Beerführer bafelbft angekommen, ale ber Pring Gugen, begleitet von einer Escorte von fechshundert öftreichifchen Sufaren, bort ein= traf. Diefer Pring mar feiner, von ber Mofel fommen= ben Armee, vorausgeeilt, um fur feine Perfon, ber Schlacht, bie man vomus fah, beimohnen zu tonnen. Beibe berühmte Beerführer umarmten fich mit großer Bartlichteit. »Je suis malade de corps et d'esprit«, maren bie erften Worte, bie Marlborough an Eugen richtete. Gleich nachher fette er hingu: »bie Unkunft bes Pringen Eugen fei ihm eben fo wichtig, als wenn bie auf bem Mariche befindlichen 20,000 Oftreicher fich mit ihm vereinigt hatten". Die korperliche Schwachheit, Die man fichtbar an Marlborough bemerkte, hielt ihn nicht ab. mit feiner gewohnten Thatigfeit ju Berte ju geben. Er hielt auf ber Stelle einen Rriegerath, bem ber Pring

Eugen, ber Kurprinz, ber General von Bulow und bet englische General Carbogan beiwohnten. Dieser Kriegsrath beschloß, ben Übergang über ben Denber zu versuchen.

Der General Carbogan ward sofort mit sammtlichen Quartiermeistern ber Armee, unter ber Bebeckung von acht Schwabronen und zwölf Bataillonen abgeschickt, um bas neue Lager abzustecken.

Carbogan ging über ben Denber und richtete seinen Marsch auf Dubenarbe, um über die Schelbe zu gehen, während ihm die Armee nachfolgte. Bei Dubenarbe stieß er unerwartet auf einen Theil der französischen Armee, ber bei Gavern über die Schelbe gegangen war. Die Schwäche seines Detachements zu verbergen, nahm Carbogan zu einer List seine Buslucht. Er bildete aus den Quartiermeistern und den zu ihnen gehörenden Mannschaften, Schwadronen und Bataillone, die in ein Glied aufgestellt wurden. Die Quartierslaggen mußten statt der Fahnen dienen. Diese Selette von Schwadronen und Bataillone stellte er auf beide Flügel der ihnen zur Bedeckung beigegebenen Truppen, und rückte dann mit der, auf diese Art gebildeten Linie, dem ihm so sehr überlegenen Feinde kühn entgegen.

Der Kurprinz, ber gleich von Asch aus, ben General Carbogan begleitet hatte, und bis dahin bei ihm geblieben war, verließ ihn jett, ohne seine Besehle zu erwarten, und jagte zu dem hannoverschen Leib-Kavallerie-Regimente, das sich eben en fronte formirte; dort angekommen, sette er sich vor die Leibcompagnie desselben, die der Oberst Johann Albrecht von Lösecke führte, und und ber Oberst Johann Albrecht von Losede. 373

ertheilte dem Regimente den Befehl, die gegenüber stehende franzosifiche Kavallerie anzugreifen.

Während das Regiment choquirte, ward das Pferd bes Kurprinzen von einer Kugel getroffen und fturzte. Der Kurprinz war in großer Gefahr, von der im Handgemenge begriffenen Kavallerie übergeritten zu werden. Es war in diesem für den Kurprinzen gefährlichen Augenblick, als der Oberst von Lösecke vom Pferde sprang, und den Kurprinzen auf selbiges half; aber gerade als er hiermit beschäfftigt war, erhielt er eine Schuswunde, die ihn zu Boden warf \*). Der Kurprinz war kaum wieder zu Pferde, als er seine Leute ausmunterte, den Ungriff fortzusesen. Er war so glücklich, den Feind

\*) In bem I. Bb, II. Ih. G. 284 bes allgemeinen beutschen Abellericons von Rrohne wird erwähnt, bag ber Dberft von Lofecte bei ber übergabe feines Pferbes toblich ver= munbet worben fei. In bem Artifel bes gebachten Beris cons I. Bb. II, Th. G. 166, ber von ber Familie von Raufmann handelt, wird diefer Borfall in folgenden Punts ten abweichend von ber eben bemerkten Rotig ergahlt: "Joadim Chriftoph Raufmann war vermählt mit einer Tochter bes Oberften von Lofecte, ber in ber Bataille von Dubenarbe bem bamaligen Rurpringen, nachmaligen Konig von England, Georg II., welchem fein Pferd erichoffen worben, fein beftes Pferb, worauf er felbft gefeffen, gelies ben, und aleich barauf auf einem jungen, nicht treffirt gemefenen Pferbe einen Unfall auf ben Reind machen mußte, fein Beben auf biefem icheuen Pferbe eingebufet hat". - Diefe Ergablung ftimmt nicht mit ber bands ichriftlichen Rachricht, bie ich bei biefem Muffage gu Grunbe gelegt babe, überein.

über ben Saufen zu werfen; aber bas Leibregiment erlitt einen fehr starken Berluft. Bei ber Leibschwadron, welche ber Kurprinz in Person angeführt hatte, waren nur wenige so glücklich, ohne Wunden aus diesem Geschte zu kommen.

Dies Kavalleriegefecht warb Beranlassung zu ber berühmten Schlacht bei Dubenarbe, aus welcher hier nur einige Zuge, bie auf ben Kurprinzen und bie hannoversichen Truppen Bezug haben, angeführt werben.

Die französische Armee war nämlich gegen die ursfprungliche Absicht ihres heerführers in die Nothwendigseit geset, sich bei Dubenarde aufzustellen, um das burch den Kurprinzen geschlagene Corps aufzunehmen.

Carbogan ließ gleich, nachdem die Franzosen das Feld geräumt hatten, vier Brücken über die Schelde schlagen. Die Infanterie des zweiten Treffens der Allierten ging zuerst über die Schelde. Der hannoversche Generalmajor von Bernstorf erhielt den Befehl, mit den unter ihm stehenden sechs hannoverschen Bataillons, die jenseits der Schelde besindlichen, von französischer Infanterie vertheidigten hecken, zu besehen. Ein Theil dieser Bataillons ward aber von den Franzosen mit großem Berluste zurückgetrieden. Der Generalmajor von Bernstorf ward tödlich verwundet; das Bataillon Tecklenzburg beinahe ausgerieden.

Unterbessen ging ber General von Bulow mit ber ersten Linie ber Kavallerie gleichfalls über die Schelbe. Während er in Begriff war, die Kavallerie in Linie zu formiren, stieß ber Kurprinz mit bem Reste ber acht Schwadronen, mit benen er die französische Kavallerie

geworfen hatte, zu ihm. Der General von Bulow wunschte ihm Gluck zu seiner ersten, so glanzend außzgefallenen Waffenthat und bat ihn dringend, sich nicht ferner wieder einer so großen Gesahr auszusehen, auß welcher er diesmal gleichsam durch ein Wunder gerettet sei. Der Kurprinz erwiderte: wich habe einst meinem Onkel, dem Herzoge Georg Wilhelm (von Zelle) verssprochen, daß ich mich des braunschweigzlunedurgischen Hauses wurdig bezeigen wollte; ich muß jest mein Verssprechen erfüllen«. — Zugleich ersuchte er den General, einen Wachtmeister der Leidsswadron des Leidregiments, der an seiner Seite tapfer gesochten habe, auf der Stelle zum Officier zu befördern.

Der General von Bulow mußte, ehe er mit ber Ravallerie vorgeben konnte, erft völlig Meifter bes vor feiner Fronte befindlichen durchschnittenen Terrains fein. bas ftart mit frangofischer Infanterie befest mar. Er fammelte baher bie unter bem Generalmajor von Bernftorf gestandenen und bei bem ersten Ungriffe gurud: geschlagenen feche Bataillons, bie größten Theils aus einander gefprengt maren. Bon bem Batgillone Tedlen= burg mar nur noch ein Sauptmann und 150 Mann Unerachtet ber Sauptmann fich alle erbenkliche Muhe gab, bem, von bem General von Bulow erhalte= nen Befehl zufolge, bas Bataillon zum Angriffe aufzumuntern, waren die Golbaten, burch ben erlittenen ftar: fen Berluft, fo muthlos geworben, baß fie nicht jum Borgehen ju bewegen maren. Da fprang ein Grenabier= Gergeant - fein Name wird nicht genannt - por bie Fronte, rebete bie Solbaten in plattbeutscher Sprache

fo kräftig an, daß sie ihm willig folgten. Nach einem lebhaften Gefechte wurden die Franzosen aus ben Hecken vertrieben.

Der General von Bulow hatte nun bie Abficht, Die frangofifche Ravallerie, Die in einiger Entfernung von ben Beden, von welchen er jest Meifter mar, in einer fleinen Chene aufmarfchirt ftand, anzugreifen. Inbem er bagu feine Ginrichtungen traf, ftieß er auf eine andere Ravalleriebivifion ber alliirten Urmee, bie ber preufifche General von Nagmer anführte. Diefer Lettere behauptete, baf, weil er mit feiner Divifion fru her, als Bulow mit ber feinigen, über bie Schelbe ge gangen fei, ihm bie Ehre bes erften Ungriffs gebuhre. Es entftand nun ein Streit zwischen beiben Beneralen, wer ben Ungriff ausfuhren follte. Der General von Bulow gab nach. Die Division bes Generals von Nagmer bestand aus einer preußischen und einer hannoverfchen Ravalleriebrigabe, welche Lettere ber hannoverfche Generalmajor St. Laurent commandirte, und in welcher bie hannoverschen Ravallerieregimenter St. Laurent, Rhe: ben, Sahn und Elg befindlich maren. Der Ungriff bes Generals von Nagmer gludte gwar; feine Divifion litt aber burch bas Feuer ber frangofifchen Infanterie, bie in bem feitwarts und rudwarts befindlichen burchfchnits tenen Terrain febr vortheilhaft aufgestellt mar, großen Berluft. Gine Schwabron bes hannoverschen Ravallerie: regiments von Sahn ward beschulbigt, ihre Schulbigfeit nicht gethan ju haben; ber Major, welcher fie comman: birt hatte, warb am folgenben Morgen nach ber Schlacht, und ber Dberft Johann Albrecht von Bofede. 377

auf Befehl bes Generals von Bulow, bes Dienftes entlaffen.

Nachbem ber Feind das Schlachtfeld geräumt, und sich auf Gent zurückzog, erhielt ber General von Bülow den Befehl, ihn mit vierzig Schwadronen, vier Bataillonen und sämmtlichen Grenadieren des rechten Flügels der Armee zu verfolgen. Bülow vertheilte seine Infanterie auf beiden Seiten der Chaussee, die nach Gent sührt, um das durchschnittene Terrain von der feindlichen Infanterie zu reinigen, und gab der Kavallerie den Bezsehl, nach Maßgabe des Vorrückens der Infanterie auf der Chaussee vorzugehen. Diese Disposition ward aber nicht buchstäblich befolgt.

Der hannoversche Oberstlieutenant be Pontpietain, ber mit dem hannoverschen Kavallerieregimente von Pent die Tete der auf der Chaussee vorgehenden Kavalleries colonne bilbete, warf sich mit großem Ungestüme auf die französischen Dragoner von Riesbourg, die Theils zu Pferbe, Theils zu Fuß einen engen Paß auf der Chaussee vertheibigten, und ward Meister desselben. Als er aber in der Hise des Gesechts die geworfenen Drasgoner zu rasch verfolgte, gerieth er in ein so heftiges Infanterieseuer, daß die Mannschaft der Leibschwadron des Regiments von Penz, welche die Tete hatte, größten Theils getödtet oder verwundet ward.

Der französische Brigabier Pariere, ber bie Arriers garbe commanbirte, rief vor bem letten Angriffe ber hannoverschen Kavallerie bem Oberstlieutenant be Ponpietain ju: ver möge, wenn ihm sein und seiner Leute Leben lieb sei, vom weitern Berfolgen abstehen, indem Waterl. Archiv, Jahrg. 1835.)

alle Beden und Graben mit Infanterie befest marea. Diefe Barnung hielt ben Dberftlieutenant be Pompie: tain nicht ab; er gab ben Befehl gum neuen Ungriff. Der Brigabier Pariere gerieth in Gefangenschaft; aber feine Prophezeihung ging nur ju febr in Erfullung; bie Gefangennehmung bes commanbirenben Generals ber frangofischen Arriergarbe warb mit bem Berlufte vieler Menfchen und Pferbe erkauft. Die Sannoveraner ftie-Ben beim weitern Berfolgen auf bie fehr beruhmte, fogenannte »Cornette blanche«. Als ber Befehlshaber biefer Truppen fant, baß ber Dberftlieutenant be Ponpietain nicht abließ, unerachtet bes erlittenen großen Berluftes, gur weitern Berfolgung aufzumuntern, griff er ihn mit bem Gabel in ber Sand an und verfeste ihm einen Sieb über ben Ropf; allein er marb feiner Seits von herbeieilenben Reutern niebergemacht.

Als der General von Bulow fah, daß seine bei sich habende Infanterie nicht stark genug war, die französische aus dem durchschnittenen Terrain, wo sie sich postirt hatte, zu vertreiben, ertheilte er seiner Kavallerie den Befehl, von der weitern Verfolgung abzustehen.

Der Rurprinz, ber bis bahin bem General von Bulow zur Seite geblieben war, eilte nach Beendigung ber Schlacht nach ber Gegend zurud, wo ber Oberst von Koseke gefallen war, um sich nach bem Schickfale besselben zu erkundigen, ohne ihn bort zu sinden. Endlich erfuhr er, daß man ihn, schwer verwundet, nach einem Hause in der Nabe von Dudenarde gebracht habe. Dort sand ihn der Kurprinz, aber im Sterben begriffen.

#### und ber Dberft Johann Albrecht von Lofede. 379

Lofecte ftarb am folgenden Morgen und warb zu Dube: narbe begraben. Der Rurpring feste ben nachgelaffenen Rindern bes Dberften eine Penfion aus, bie felbigen und ihren Erben bis 1763 ausbezahlt worden ift. Nachkommen bes Dberften von Lofede fuchte im Johre 1793 bas Saus bei Dubenarbe wieber auf, in welchem fein Grofvater gestorben mar. Die Trabition hatte bort bas Unbenken an ben Befuch, ben Georg II. am Abend nach ber Schlacht von Dubenarbe einem fcmer verwundeten Dberften abgestattet hatte, aufbewahrt. Der als Platcommandant in Luneburg vor einigen Sahren verftorbene Dajor von Lofecte fuchte bei bem Ronige Georg IV. um einige Gunftbezeigung fur feine Kamilie, fein Gefuch auf bie helbenmuthige That feines Großvaters in ber Schlacht bei Dubenarbe grunbenb, nach, und erhielt von bem Monarchen bie Bemahruna feiner Bitte.

#### XXI.

# Denkwärdigkeiten

aus dem eigenhandigen Tagebuche des, 1657
verstorbenen Großvoigts Thomas Grote.
(Fortsetzung ber Mittheilung im vaterl. Archiv, 1835. Seite 198 M.)
Bon dem herrn Cammerjunter und Garbelieutenant
Reichsfreiheren Grote zu hannover.

## M. DC. XLII.

Die Solis 2. Januarii ist der Schwedische General FeltMarschal Leonhardt Torgensohn mit Seiner unterhabenden armée von Bergen (woselbsten er sich Sieder den 2. Abris, undt also in die funfte woche ufgehalten, undt die gange armée in die benachbarte orter, mit der armen Unterthanen höchste verderb verlegt gehabt) ufgebrochen, undt das Haubt-Quartier zu har mesburg genommen.

Am 3. Ejusd. ist general rendevous zu Sprackensehl gehalten, undt am 4. das HaubtQuartier hinwieder zu Wieting genommen, Auch die armée dero entsherum logieret, eins theils deroselben aber siber den Stöckes merdamb kegen die alte Mark Brandenburg fort marchiret.

Die zu Wieting gelegene Comp. zu Roß von bem Dannenbergischen Regiment hat sich wegen ber großen menge ber eingequartirten Bölker nacher Knefebeck begeben mussen. Die armen Unterthanen aber bero ents haben wegen ber überaus großen Exorbitanien ihre

Bohnungen verlaffen, unbt fich in ein Morat unbt geholbe, Efpenlev genant, nebenft ben Ihrigen reteriret, worin Sie aber auch nicht ohnangefochten verbleiben tonnen, Sonbern Sie feinbt von eglichen Brigaden au fuß angefallen, viele leute beschebiget, undt bas ben fich gehabte viehe undt fahrende haabe ift ihnen abgenommen worben.

Reymus Celmus D. G. Fürft undt her hat am 6. Ejusd. fich über biefe langwierige Einquartierung undt große Exorbitanien in G. F. G. Fürftenthumb tegen bem Schwed. KeltMarfchal fchriftlich befchweret undt umb remedirung, wie auch biefe lanbe bermahle eins ju quitiren gebeten. Unbt ift mit biefem Rf. Schreiben ber Commissarius Sant Georg Schafer ins SaubtQuartier am 7. Januarii abgefchicet.

Un biefem tage, 7. Jan. ift bas treffen amifchen bem Rayfeel. General Lamboy undt ben Beimarfchen undt Seffischen Bolfern uf ber Thambsheibe in Beft phalen gehalten, worin bemelter General gefangen. -

Diemeil hocha. M. G. R. unbt ber nun zu verfchiebenen mahlen bes bero hern Bettern Christian Lube: wigs &. G. fleißige erinnerung gethan, bas barauf gebacht undt in deliberation gezogen werben möchte, wie bie militaria ben bem itigen guftanbe uf einen andern erträglichen wege gerichtet werben tonten, Unbt barauf bocha. G. R. G. fich ercleret bas Gie foldes gleichergestalt gant notig befunden, unbt babere gefinnet wehren, Jemante bero Rhate ehift anberd abzuorbinen. welche aus biefen fachen communication anstellen fols ten, Als ift in consilio vor bienlich befunden, bas

## 382 XXI. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

hieraus vorhero mit benen Unmefenden von ber Landfchaft gerebt, unbt hierliber ihre gebanken unbt meinung vernommen werden folte, gestalt zu biefer behuef uf be fchehenes erfobern fich in ber Rhatftube am 8. Januarii vormittage umb 9 uhr eingestellet, ber SofRichter Chrift. von Bobenteich, SofMarschal Sans v. Petersborf, Julius Braun Marrettig, Unthon Gunther v. Sarling. Der Dbrifter Dannenberg hat fich entschulbigen laffen. Bey bem gethanen vortrage ift benfelbigen remonstriret, wie bas hochftnotig, wegen ber Rriegs Berfaffung beffere Berordtnung zu machen, weiln nicht allein die biebero von biefem Fürstenthumb Luneburg verpflegte Bolter befondern auch die Jenige, Go bem Fürftenthumb Grubenhagen assigniret, nachbem bie BerpflegungeDittel bafelbft nicht erfolgen fonten, mit großer Unorbtnung und ber armen Unterthanen hochsten beschwer undt verberb, benebenft ber ganten Schwedischen armée fic barin befunden.

Undt obzwar die anwesende von der Ehrbaren Landtschaft am 25. Oct. 1641 es uf eine Reduction der Milice gestellet, So stünde doch nuhmehr wol zu erwegen, ob des isigen Landtsverderblichen Zustandeshalber durch dies Mittel der sachen geholsen sein wolte, undt zum fall die ehistg. Reductio nicht zulänglich, was alsdan vor mittel an handt zu nehmen? Undt würde derohalben zu deliberiren sein:

1) Wie viel Wölfer sowol an Cavallerie, Als Infanterie zu defendir- und besetzung ber festen örter, Als Zell, Lüneburg undt Giffhorn zu behalten?

- 2) Bas vor Commendanten unbt andere Staabs: perfohnen baben au verorbtnen.
- 3) wie ftart die Compagnien zu richten.
- 4) welchergestalt biefelbe zu verpflegen, ob man ber hiebevor publicirten Ordonnantz nachgeben wolte?
- 5) Wie es mit ber Abbankung ber licentijrenben Wölfer ju halten.
- 6) Wer an fabt bes RriegeRhats bes von Sarlings, welcher ohnlangft umb erlaffung angehalten, unbt abgebanket wieder zubestellen. Ufs wenigste mufte ein Rriegscommissarius in Bestallung verbleiben.
- 7) Wie interimsmeise bie itige Bolter berogestalt zu logiren, bamit bie ftreuferepen ber Schwebischen Bolfer baburch ju verhindern fein mochten, wobey vorschlagsweise gebacht, das bie Isa undt Ame befebet werben tonten. Undt ift in biefem befchloffen, bas bieferhalben alsbalt an ben Dbriften Meyer undt Dbr. Danneberg ju Roß gefdrieben merben folte.
- 8) ob bie Commis uf die hiefige Guarnison weiters . ju reichen, undt welchergestalt mehr vorraht an Proviant zu machen.

Diese proponirte Puncte haben Sie ad deliberandum angenommen unbt fich furberlichst barauf au resolviren anerbotten.

Die Lunae 10. Jan. ift uf bem Rhathaus alhier ju Bell von mir, bem berfommen nach, in benfein Burgermeifter undt Rhat, auch ber gemeinen Burgerschaft bas Stabtgerichte, bas Echte bingt genant, gehalten,

undt die Jenige Bruche, Go bies Jahr über in biefer Stadt gefallen, vorgebracht undt abgelesen worben. —

Die Martis 11. Ejusd. Dieweil sich bie obbes nante H. LandtRhate bahin vernehmen lassen, bas Sie zwar die Ihnen proponirte sachen unter sich in deliberation gezogen, Sie befünden aber dieselbe der hohen wichtigkeit zu sein, das nötig wehre, daraus mit andern Landtständen, undt insonderheit dem H. Abt zu Lüneburg zu communiciren, gestalt Sie deshalber bereits ein schreiben abgefasset, Als ist dieses im Rhat erwogen, undt vors beste erachtet, das wolg. H. Abt undt andere vom Ausschuß der Ehrb. Landtschaft anhero von S. F. G. ersodert, undt alsdan mit ihnen zugleich in mehrer anzahl aus diesen sachen geredt, undt ein gewisser Schluß gemacht werden könte, Masen dergleichen Ff. Schreiben alsbalt ausgefertiget, undt der terminus uf den negst solgenden Dienstag, ist der 18. Jan. berahmet worden.

Eod. die ist in Consistorio wegen ersetung bes Generalis superintendentis Stelle in diesem lobl. Fürstenthumb erinnerung geschehen, undt abereins an Hertog Friederich Wilhelms zu Sachsen Altenburg F. G. von M. G. Fürsten undt hern ein Schreiben auszuserstigen beschlossen wegen hern Doctoris Kesleri, ihigen Superintendenten zu Coburg gnedige dimission, gestalt hierumb vor 5 wochen bereits an S. F. G. gesschrieben, aber noch zur Zeit keine Andtwordt erfolget.

Nachmittag habe uf M. G. Fürsten undt hern gnebigen Befehl ich benebenst bem Obristen Dannenberg unbt bessen Dbr. Leutenant Birkenfelbt die Garten vor bem Beclenthor, an undt umb ben Berghero befehen, undt beffen meinung vernommen, wie es mit ber begehrten wegreumung ber Baume undt befriedigung ber Garten am besten anzustellen.

Diesen Abendt ist der Kön. Dennemerkischer Abgesandter Godtlieb vom Hagen, nebenst D. Heinrich Langenbeck von Gostar alhier zu Zell angelanget. Undt
hat wolg. D. Langenbeck am folgenden Mitwochen, war
ber 12. Januarii S. F. G. unterthenige Relation,
vermittelst ablesung der abgesasten, undt ad referendum angenommenen Recesse, abgestattet, undt seinbt
biese sachen Ihrer wichtigkeit nach ad plenum consilium verwiesen.

A meridie 12. Jan. ist in consilio von obbes tührten Recessen zu deliberiren angefangen.

Die Jovis 13. Ejusd. ift vorg. Kon. Dennemarkifcher Abgefandter von Bell wieder abgereifet.

Die Veneris ist sowol Vor- als Nachmittag in deliberation wegen der Goßlarischen tractaten continuiret, undt seindt uf die proponirte puncta deliberanda singulorum vota colligiret worden.

Imgleichen ist am folgenden Sonnabendt den 15. Jan. geschehen undt ein gewisses Conclusum wegen dero abereins undt zwar entlich undt schließlich ertheizlenden Instruction gemacht, welches in genere dahin gangen, das zwar diese Friedenstractaten undt dabei offerirte conditiones reconciliationis mit der Röm. Kays. Mt. nicht auszuschlagen, Jedoch zu versuchen, ob nicht in formalibus, welche beim andern theil mehre offension veruhrsachen möchte, einige moderation undt enderung zu erlangen, Zumahl keine hofnung übrig

gewesen, bas man in substantialibus bessere undt ans nehmblichere conditiones weiters erhalten könte. Jedoch ist es alles zu weiterer deliberation mit den Landts Ständen undt den Hilbesheimbschen Rhäten undt dan entlich zu U. gnedigen F. undt hern ratissication ausgestellet.

Nachmittag umb 3 Uhr ist Hertog Georgen zu Braunschweig undt Lüneburg hochlöbl. gebechtnus am 2. April des abgewichenen 1641 Jahres verblichener Leichnamb von Hilbesheimb anhero gebracht, undt in ein gewelbe ufm Fürstl. Schloß bis zu der anstellenden Kürstl. Leichbegängnus beygesetzt worden.

Die Mercurii 19. Jan. ist bem Ausschuß von ber Ehrbahren Landtschaft über die am 8. huius in militaribus proponirte puncta umbstendliche apertur gethan, in was terminis die Goßlarische tractata beruheten, undt hierüber S. F. G. mit dero unterthenigem gutachten an handt zu gehen, an Sie begehret worden.

Illi haben bieses nebenst bem vorigen in deliberation zu ziehen acceptiret.

Die Jovis 20. Ejusd. mane h. 8 haben die obbemelte LandtStände deroselben Resolution, undt zwar erstlich in militaribus dahin eingebracht, das Sie wegen des ohnverwogsahmen Landes nicht allein eine Reduction, Sondern auch die licentiirung der hohen Officiers undt Regimenter nötig befünden. Berbleiben nochmahle daben, das S. F. G. sich der Communion undt Samptversassung gang abthun, undt nurt So viel Officiers undt Kriegsvölker behalten

möchten, Als zu besetzung der vesten örter in diesem Fürstenthumb nötig. Ratione quanti haben Sie auch vorschläge gethan, wie viel nemblich zu Roß undt suß zubehalten, undt wie es wegen des Commendo im Lüned. anzuordtnen, Wer in Kriegssachen wiederzubesstellen anstadt des v. Harling, Solches geben Sie S. G. undt der übrigen Landtschaft anheimb. Wegen des Proviants vermeineten Sie, müste der Rhat alhier zu Zell vorraht machen, undt denselbigen hergeben. Die Cavallerie möchte ihiger Zeit uf diesseit der Iser verstegt werden, umb die streusende Schwed. Partheyen abzuhalten.

Bey ben andern gestrigs tages proponirten Haubt Pt. haben Sie ihr gutachten dahin erösnet: Dieweil Sie aus der gethanen apertur vernommen, das die ad ratisicandum verabredete Puncta den Reichsconstitutionen, Religion undt Pragschen Frieden gemeß wehren, Als hetten Sie dabey nichts weiters zu erinnern, Sondern hielten es dafür, das die Reconciliation mit der Rays. Mt. undt die versicherung dieses Fs. Hauses, dessen zu accoptiven undt zur perfection zubringen am besten wehre. Die Rayserl. Ratisication aber möchte man vorhero erwarten, undt sleis anwenden, ob man den restitution der Stadt Hildesheimb nicht erhalten könte, das die künftige Guarnison uf eine gewisse Anzahl behandlet werden könte.

Mit der Eron Schweden undt deren ministris muste schrift: oder mundlich tractiret werden. Imgleis chen auch mit der Landtgräfin zu Hessen Cassel. Als nun die Rhäte aus obigem wahrgenommen, bas die am 8. Jan. Jüngsthin proponirte Pta. in militaribus nicht allerdings erörtert, So ist man nachmittags abereins mit den Anwesenden von der Landtschaft zur conferentz getreten, undt ihr bedenken erseidert worden, welchergestalt die vorgeschlagene licentiirung recht undt eigentlich anzusangen? welche officiers in specie abzudanken, was man vor Commendanten zu Roß undt suß behalten, undt durch was mittel undt wege, man die Abdankung effectuiren wolte? Zumahl wohl zu ermessen, das man des officiers undt Soldwten so schlecker Dinge mit lehrer handt sich nicht entschnigen könte.

Der Vorschlag wegen bes Proviantvorrahts ist auch nicht vor practicabel befunden, weiln sich ber Rhat alhier burchaus bazu nicht verstehen können noch wollen, Welcher auch entlich annectiret, wie es mit bes Landes Ausschuß gehalten werben solte, ob man die officiers zu ersparung der Uncosten abbanken wolte:

Conclusum wegen bes letten Pti, das eins theils officiers, infanderheit die Leutenants abgedanket, die Berfassung aber des Ausschusses zu besetzung der Paffe im stande erhalten, undt nicht gant ufgehoben werden möchte. Ben dem 2 HaubPt. ist proponiret, do die vorgebrachte monita in specie wegen der Stadt Hilbesheimb über angewandten sies keine stadt sinden sollten, ob nichtsdoweniger im übrigen zu schließen. R. quod sie etc.

Demnach ber CammerPrafibent S. Fried. Schent von Winterftebt von Bergog Chriftian Lubewigs ju Br.

u. 2. K. G. mit creditif anhero abgeschicket, unbt U. g. K. undt Ber ben Rhaten anbefohlen, beffen anbrin: gen zu vernehmen, undt baraus mit ihm zu communiciren, Go ift bagu die Veneris 21. Jan. mane h. 8 ber anfang gemacht. Undt hat S. Schenke erof= net. masgeftalt fein gnebiger Furft unbt Ber bie au Goflar entworfene Recess in deliberation gieben laffen, undt wehren bey eglichen Puncten monita vor= gefallen, welche er ju communiciren erpottig. Er mochte aber gerne vornhero vernehmen, was man etwa biefes ortes baben vor erinnerung ju thun hette. Unbt als hierauf vors beste befunden, bas man bie bemelte Recesse verlesen, unbt bie ben Jebem Punct habenbe monita vorbringen, undt fich barüber vernehmen wolte, So ift foldes alsbalt ju merke gerichtet, Bornhero aber beyberfeits praesupponitet worben, bas in substantialibus nichts zu enbern. Quoad formalia feinbt wir pon Puncten zu Pten gangen, unbt haben uns einer meinung verglichen.

Die grösiste Dificultet hat sich wegen restitution ber Stadt Silbesheimb undt ban wegen ber ausgefets ten gutlichen Sandlung wegen bes alten Stiffts Silbes: beimb ereuget. Coviel Jenes betrifft, bat man noch etwas Sofnung gehabt, burch ber Sanfe Stabte Unterbanblung miltere conditiones por bemelte Stabt gu erhandlen. Wegen bes alten ober großen Stiffts Silbesheimb aber hat man vors beste ermeffen, bas bie autliche tractaten alebalt angetreten, undt burch gotliche Berlephung fobalt muglich gur enbtschaft gebracht werben möchten, geftalt obg. Abgefandter mit mehrem con-

testiret, das S. g. F. undt Her hiezu gang geneigt undt willig wehre.

Die Sabbathi 22. Jan. Haben wir mit obbemeltem Gesandten ben 2. HaubtPt. der militarium vorgenommen, undt demselbigen vorgetragen, wasgestalt sowol unser g. F. undt Her, als S. F. G. getrewe Landtschaft dero meinung wehren, das nuhmehr bey dem ihigen verdorbenen Zustande des Landes die Kriegsverfassung uf einen andern fuß gerichtet werden müste, mit fernerem andeuten, wohin der Landtschafft bedenken wegen der Abdankung undt ushebung der communion gangen, mit angehengtem erbieten, das man nichtsdoweniger in guter vertrauligkeit verbleiben undt einer dem andern us nochtsall succurriren könte.

Ille: Bernehme, das man ein newes principium zulegen bedacht, barauf wehre er zwar nicht instruiret, hielte es aber wol dafür, das man zwar hinfüro in communione nicht bleiben könte, Jedoch müste man sich einer conformitet undt proportion der behaltenen Bölker undt der bezahlunghalber vergleichen. Des H. Generals F. G. könte man noch zur Zeit nicht entrahten, es müste aber mit deroselben uf eine Jahrbestallung gehandlet werden.

Hiernegst ift die Frage proponiret, Db man auf einmahl reduciren ober abbanken, ober aber bamit gradatim verfahren wolte? Dies lette ift am vorträge lichsten zu sein ermessen.

2) was man vor officiers behalten wolte? Diefes ift zu fernerer deliberation ausgestellet.

3) wie es Interimsweise anzustellen? Infonderheit mit bem Roten Regiment ?.

Dieben ift vorgeschlagen, bas baffelbige an bie orter ober in die Jenige Fürstenthumer verlegt werben mochte, woher es vor biefem Seinen Unterhalt unbt assignationes gehabt.

Reaft diesem ist die alhier abgefaste Instructio vor bie Abgefandten nacher Goflar abgelefen.

Diefen morgen ift bie Schwebifche armee unter ber conduicte bes FeltMarschals Leonard Torben: fohn von Witingen ufgebrochen, Rachbem Gie faft 3 Wochen bes orts mit hochster ruin undt verberb ber benachbahrten Umpter ftilgelegen. Das general Rendevous ift ju Diftorf gehalten undt bas erfte Saubt: Quartier zu Walftav in ber alten Mark Brandenburg genommen. Nachgehents haben Gie fich uf Dambte undt Salgwebel begeben.

Rachmittage ift U. g. Furften undt Bern aus vorberührten mit B. Schenken tractirten fachen unterthenige Relation erstattet, unbt mit was Resolution Derfelbige zu verfeben befchloffen, Much biefelbe G. F. G. erclerung bemfelbigen furg barauf angebeutet worben.

Um folgenben Sontag mar ber 23. Jan. ift S. Schenk undt Dr. Beinrich Langenbed von hinnen uf Silbesheimb wieber verreifet.

Die Martis 25. Jan. mane h. 8 ift benen Un: wefenden von ber Landtschaft von ben Rhaten apertur wieberfahren, mobin bes Bern Schenken gebanken gangen undt mas mit bemfelbigen verabrebet

1) wegen ber Goflarifchen tractaten,



2) wegen ber nemen Berfaffung ber milice.

Die Mercurii 26. Ejusd. Der ehistbemelte Ausschuß der Ehrb. Landtschaft haben sich uf die oberwehnte Pte. mit ihrem gutachten hinwieder vernehmen lassen, welches Alles unserm gnedigen Fürsten undt Hern unterthenig referiret, undt ist vor gut befunden, das in p!o militiae ein Schreiben an Herhog Christian Ludewigs F. G. ausgesertiget, undt es dieserhalben zu einer Zusammenschickung Ihr F. Gg. bevderseits Rhäten veranlasset werden möchte, damit diese sachen zu der Lande höchstnötigen erleichterung umb so viel ehr zur gedenlichen perfection gebracht werden könten.

Die Jovis 27. Jan. mane h. 9 ist in consilio wegen ersetung der vacirenden stelle des General Superintendenten nochmahlige deliberation gepslozgen, weiln Herhog Friedrich Wilhelm zu Sachsen Altenburg Hern Doctorem Keslerum nicht dimittiren wollen, undt seindt zwar abereins unterschiedliche subjecta vorgeschlagen, Entlich aber ist Dr. Maino Hanekenius professor Theologiae zu Marpurg vorgezschlagen, undt veradredet, das bey demselbigen durch H. D. Feurdornen vernommen werden solte, ob er dies officium uf ersolgende Fürst. vocation acceptiren wolte, undt ob er dazu ehist erlassen werden könte.

Die Veneris 28. Jan. ist die Schwedische Armée bem eingelangten Bericht nach ben Salswedel wieder ufgebrochen undt hat das Quartier zu Arnotsee genommen, die cavallerie aber ist kegen Garbeleben zugangen, undt die Rapserliche armée soll sich, dem Bericht nach umb Stendel befinden. Der Schwedische FeltMarschal

Tagebuche bes Großvoigts Thomas Grote. 393

Torgensohn aber ist im HaubtQuartier zu Saltwebel verblieben.

Die Sabbathi 29. Ejusd. seindt die fürstl. Br. Lüneb. Abgesandten von Hildesheimb uf Goßlar wieder angelanget, undt haben am folgenden Dienstag den 1. Februarii den anfang wiederumb zu continuirung der tractaten mit den Kays. subdelegirten gemacht.

Demnach M. G. Fürst undt Ber fich mit Berbog Chriftian Lubewige ju Br. L. F. G. babin vereinbahret, bas 33. FF. Gg. bero Rhate in bie Stadt Sanover aufammen ichicken, undt wie berofelben milice gu faffen, undt nach dero Lande isigem Zustande zu proportioniren, in deliberation gieben laffen wolten. 218 ift nicht allein biefes vornhero alhier am 9. Febr. in reife berahtschlagung gezogen undt beschloffen worben, welcher= geftalt bie Ubichidenbe Rhate ju instruiren, Befonbern auch bie Unwesenbe von ber Ehrb. Landtschaft feinbt gleichergeftalt am 10. Ejusd. hieruber mit Ihren gebanten unbt zwar in pto Reductionis, ratione temporis et modi vernommen, barauf auch foldes vorhochg. U. g. F. undt Bern unterthenig vorgetragen, undt von S. S. G. allerdings placitiret, undt biefe reife mir, Unth. Gunther v. Sarling undt Dr. Biefenhaver gnebig committiret worben. Seindt bemnach am 11. Febr. von Bell uf Sanover gereifet, Alba fich von bochg. S. Chr. Ludw. F. G. wegen berofelben Cammer Prafibent Fried. Schent v. Winterftebt auch eingestellet, unbt haben wir am folgenden morgen ben anfang gur conferentz gemacht, woben S. Fr. Schenke erwehnet, bas

S. F. G. Ihm noch 2 bero Rhate adjungiret, welche aber mit Leidesschwachheit befallen, undt dahero nicht mit überkommen können. Weiln er nun diese wichtige sachen allein über sich nicht nehmen noch etwas schließ- liches darin verhandlen könte, Als ließen hochg. S. F. G. uns gnedig ersuchen, das wir mit Ihm uf hilbescheinb reisen, undt alba in S. F. G. undt dero Rhäte praesentz diese sachen zu guter richtigkeit bringen helz sen möchten, gestalt hochg. S. F. G. dero Hern Wetztern, u. g. F. undt Hern, darumb schriftz undt bitlich ersuchet undt gebeten.

Nos haben uns entschuldiget, bas ohne S. F. G. hochg. gnedigen befehl wir aus bekandten uhrsachen nicht weiters fortreisen konten. Do uns aber bergleichen Befehl zukommen wurde, wolten wir uns hierein, Als gehorsahmen Dienern gebuhret, zu erweisen wiffen.

Seindt berohalben bepberseits nicht allein in pto Reductionis vermöge unser Instructionen fortgesahren, besondern es hat uns auch obg. H. Schenk apertur gethan, weiln vor Seinem Abreisen eine aussührliche Relatio von Ihren Rhäten undt Gesandten von Goslar einkommen, worauf diesmahl dieselbige tractaten bestanden, undt welchergestalt zwischen den Kapserl. H. subdelegirten undt denen unserigen ein armisticium uf wochen mit gewissen conditionidus respective ad referendum et ratisicandum verantasset worden.

Die Solis 13. Febr. bin ich nachmittag nacher Doren, So negft ben Hanover gelegen, gefahren, unbt habe bie bafelbft uf ber Leine belegene, unbt M. G. F.

No.

undt hern zugehörige Muhle in befichtigung genommen, undt infonderheit den Uberfall fehr mangelhaft befunden.

Dieweil uns diesen Abendt von u. g. F. undt Hern ein gnediges Besehlschreiben eingeliesert, bosern wir an dem orte die uns anvertraute sachen zur gedeptlichen endtschaft nicht bringen könten, undt dan auch obbemelter Fr. Schenk annoch darumb anhalten würde, das wir uns alsdan mit ihm uf hildesheimb begeben, undt die Handlung alda nach müglickeit beschleunigen undt wieder zurückeilen solten, Als haben wir uns diessem besehl zu accommodiren schuldich besunden, undt seindt miteinander die Lunae 14. Febr. dahin fortsgereiset, undt diesen nachmittag umb 4 uhr zu hildes heimb angelanget.

Die Martis 15. Febr. haben wir bormittage in pleno die zu Hanover in militaribus proponirte puncta furblich wieberholet, unbt ber Bern Calenbergis fchen gebanken barüber bernommen. Unbt weiln uns eben an biefem tage U. g. F. undt Ber gnebiges Schreis ben, nebenft G. F. G. ju Goflar anwesenben Rhaten undt Gefandten Relationfdreiben jugebracht, Go haben wir uns, vermoge empfangenen befehls auch biefes Dts halber mit den B. Calenbergischen in conferentz ein: gelaffen, undt infonberheit von benfelbigen bie ben bemt obberührten veranlageten armisticio vorfallende dubia; undt baben entlich bedingende conditiones, undt welchers geftalt The g. F. unbt Ber, bero Rhate gu Goflar meiters instruiren wurben, mit mehrem verftanben unbt folches u. g. F. undt Bern ju hinterbringen über uns genommen. in the septimist and at the gring grant and

Die Mercurii 16. Ejusd. mane h. 7. haben uns die Hern Calenbergischen grundt: undt aussührliche Resolution in po Reductionis, undt in andern bev der milice vorsallenden sachen eingebracht, Undt haben wir die Jenigen Puncta, worüber wir uns, craft Instructionis decisive nicht ercleren können, bloß ad referendum angenommen. Im übrigen aber, undt auch unter andern wegen der vor nötig befundenen Absschiedung an den Schwedischen General F. M. Torkenssohn, wie auch die bevde Königl. Legatos in Hamburg, undt wegen dero dahin ertheilende Instruction undt dergleichen bestendige abrede genommen.

. Nachmittags feindt mir von bannen wieder abgereifet uf Hanover, undt am folgenden Donnerstag mar ber 17. Febr. zu Bell glucklich wieder ankommen.

Diesen Nachmittag haben wir in consilio von bem Jenigen, So zu Hanover undt Hilbesheimb verhandlet, ausführliche Relation erstattet, undt die Expedienda umb so viel do mehr maturiret.

Die Veneris 18. Ejusd. ift gleichergestalt u. g. F. undt hern unterthenig referiret, worauf biese sachen beruheten.

Diesen morgen ist ein Trompetter mit II. FF. Gg. bepberseits schreiben an obg. G. F. M. abgefertisget, worin demselbigen die vorhabende Absendung notificiret worden.

Es haben auch S. F. G. an beroselben Rhate undt Abgesandten zu Goslar ein Schreiben undt sernere Instructio insonderheit in po des obg. armisticii abgehen lassen, darin zwar die vorgesallene considerationes

ihnen eröfnet, Jeboch entlich es babin geftellet, Dofern Bergoge Augusti undt Bergog Chriftian Lubewigs gu Br. u. L. Ff. Gg. beren ohnerachtet fothanes armi-. sticium por bienfamb undt nuslich befinden murben, bas G. F. G. fich aleban hierin conformiren wolten.

Die Sabbathi 19. Febr. haben hochg. G. F. G. Landigraf Johans ju heffen &. G. bas aus bewegenben Uhrsachen gemachtes conclusum in po Reductionis fchriftlich erofnet unbt baneben zu erkennen geben, masgeftalt biefelbige nuhmehr in ber gefampten Rriege: Berfassung undt communione nicht langer verbleiben fonten.

Nachbem von D. G. Kurften undt hern mir gnebig ufgetragen, baß nebenft Berbog Chriftian Lubewigs au Br. u. L. F. G. geheimben Rhat undt Sofmar: Schaln Bobo von Sobenberg bie reife undt die vermoge Instructionis anbefohlene werbung an ben Kon. Schweb. FeltMarfchaln 2. Torgenfohn\*) ich über mich nehmen folte. Als feindt wir barauf benberfeits am 2. Martii von Bell bis gen ülben, undt am 3. Ejusd. nacher Salbwebel in bas bohmablige SaubtQuartier verreifet, undt weiln obg. FeltMarschal sich noch etwas schwach befunden, ist unser anbringen burch ben Assistenz-Rhat Laurent Grubben am 4. Ejusd, eingenommen morben.

Die Sabbathi 5. Martii ift uns bie erste Resolutio burch ben Kon. Schwedischen General Johan Lillehoden undt ehiftbemelten S. Grubben wieder gurudgebracht, undt weiln wir biefelbe alfo befchaffen befunden,

\*) S. Pufenborf ichwebifch-beutiche Rriegsgeich. XIV. §. 9.

das barauf mit gutem Vorbebacht zu repliciten nötig fein murbe, Als haben wir spacium deliberandi gebeten.

Die Lunae 7. Martii haben wir unsere vorhin verabredete Kegenerclerung obg, H. General unbt AssistentzRhat, welche zu uns ins losament wieder angebeutet, So dieselbe ad reserendum angenommen.

Undt ob uns zwar darauf am negstfolgenden Dom nerstag war der 10. Ejusch., eine abermalige Resolutio von wegen des H. FeltMarschals von obg. H. Gen. undt AssistentzRhat eingebracht, So dennoch darauf nicht acquiesciren können, Sondern umb entliche erclezung angehalten, wessen sich nemblich II. FF. GG. ufn fall die zu Goßlar angestelte gütliche tractaten uf billiche conditiones zum gedeplichen Schluß gebracht werden könten, eigentlich zu versehen haben solten.

Hierauf haben sich oftb. H. General undt H. Grubbe bep uns am folgenden Freytag, war der 11. Martii vormittags eingestellet, undt von des Hern Felts Marschals wegen uns angedeutet, das ob zwar Ihr Excel. andern besehl von der Erone hetten, So wehren Sie doch erbietlich, do bereits die obberührte gütliche tractaten geschlossen werden solten, das Sie dennoch IS. FF. GG. alle freundtschaft erweisen wolten, Bissolang Sie von Ihr Kön. Mt. undt der Erone Schweden uf Ihre erstattende Relation weitere Instruction undt besehl erlangen würden. Jedoch mit dem bedinge, do auch IS. FF. GG, ihres theis zu keinem wiedrigen uhrsache geben würden, mit angehengter bitte undt erinnerung, Sich in diesen tractaten nicht zu praecipitiren,

Sondern do muglich ben Schluß ufzuhalten, undt unterbeffen an die Erone Schweben eine Abschickung, ohne Jemants anders interposition ju thun, ober bahin au schreiben. Wir haben folches ju referiren acceptiret. Seindt barauf am felbigen mittag ju oftg. S. FeltMarfchal zur mahlzeit erbeten, undt am folgenben Sonnabendt dimittiret morben.

Seindt alfo legen Abendt ju Ulgen wieder anges fommen, undt am folgenden Sontag ben 13. Martii nach verrichtetem Gottesbienft bis Luneburg, 2m 14. Ejusd. aber über Winfen an ber Lube bis in hamburg gereifet.

Die Martis 15. Martii haben wir und bafelbit ben bem Kon. Schwedischen Legato Johan Adler Salvio vermittelft ber &f. Creditifichreiben anmelben laffen, undt noch felbigen Nachmittag audientz erhal= ten, beme wir gleichergestalt, vermoge gehabten befehls

- 1) von den obermehnten gutlichen tractaten grundt: liche apertur gethan, undt gebeten, bo 3hr FF. GG. badurch die verhoffte verficher: undt beruhi= gung ihrer landt undt leute erlangen fonten, bas aleban folches berofelben nicht mifgonnet, undt alfoldes an die Chon Schweben favorabiliter ges bracht werben mochte.
- 2) Ift gefucht bie langwierige bobe Rriegebeschwerben bermahleins von bem &f. Sauß abzuwenden, undt benen bochbetrengten Unterthanen etwas respiration zu gonnen.
- 3) umb restitution Ihr FR. GG. Erbpoften, welche mit Schwedischer Guarnison befeget, angehalten,

4) Apertur gebeten, in was terminis die general Friedenstractaten nuhmehr beruheten.

Ille hat 1) zwar biese particular tractaten aus vielen angezogenen rationibus höchlich wiederstahten, unbt dieselbe nicht zu schließen, Sonbern Sie bis zu benen anigo bevorstehenden general Friedenstractaten zu remittiren gebeten, Jedoch sich banebenst zur favorablen Relation anerbotten.

Ad 2) sich vernehmen lassen bas die Schwebische armée in Ruthem aufferhalb biesen R. S. Greiß geführet werben solte.

3) Die Restitution ber Erbposten hat er ben bem ihigen gustandt excusiret undt abgelehnet.

4) Woran es hafftete, das es zur bestimpten Zeit zum congress nicht gelanget, Solches ist von ihm umbstendlich vermelbet, mit dem andeuten, das noch hofnung vorhanden, die praeparatoria ehist zur perfection zu bringen, undt alsdan den ansang zur algemeinen Friedenshandlung zu machen.

Am folgenden Mitwochen, war der 16. Martii 1642 haben wir bey dem Kön. Franhösischen Ambassadeur Mf. le Comte d'Avaux audientz gehabt, die proposition aber etwas kürger eingezogen, undt es nurt allein bey dem ersten Pt. verbleiben lassen. Worauf derselbige fast eine gleichförmige resolution, wie H. Salvius ertheilet. Seindt darauf am folgenden Donnerstag vom Hamburg wieder abgereiset uf Winsen an der Luhe.

Die Veneris ben 18. Martii Bormittags in Luneburg angelanget, Alba wir Bermoge empfangenen

Af. befchls mit dem Obristen Leutenant Runkeln undt auch hernacher absonderlich mit Majeur Sürsen wegen dero zwischen ihnen eingerissenen differentien geredet, undt dieselbe zu accomodiren versuchet. Als wir aber dazu wenige apparentz verspüret, haben wir es zur relation undt S. F. G. gnedige Berordtnung ausgesstellet. — Nachmittags abgereiset uf Ebstorf undt am Sonnabendt war der 19. Ejusd. zu Zell wiederankommen.

Die Lunae 21. Martii ift M. G. Fürsten undt hern von oberwehnter Berrichtung unterthenige Relatio von mir erstattet, undt bas gehaltene ausführliche prothocollum nebenst ben Beylagen übergeben worben.

Dieweil die zu den oftberührten mit den Kapf. H. Subdelegirten bishero continuirten gütlichen tractaten deputirten hern Rhäte undt Abgesandten von Braunschweig (wohin diese handlung vor weniger Zeit von Goblar abe umb mehrer sicherheit willen transferiret worden) alhier angelanget, damit Sie von denen vorgesallenen sachen gründtlich referiren, undt sich endlichen Ff. besehls erholen könten, Als ist sothane Relatio nicht allein am 22. Martii in consilio erstattet, undt darauf am 23. Ejd. deliberation gepslogen, Besondern auch am 24. Ejusd. u. G. Fürsten undt Hern gründliche Relatio geschehen undt das conclusum, welchergestalt obg. Abgesandten zu instruiren gemacht worden.

Die Schwebische armée unter ber conduicte bes General FeltMarschals Torgensohn ist am 23. Martii von Salhwebel ufgebrochen, undt zu Sandaw über die gemachte Schiffbrücke den Elbstromb passiret.

Demnach ber gemefener Cangler D. Goswin Merkelbach am 24. Octobris in bem negftverwichenen 1641 Jahres tobte verblichen, undt biefe Cancellariatstelle bisanhero nicht wieder erfetet worden, Go hat M. G. Furft undt Ber bereits vor eglichen wochen mir gnedigen befehl geben, biefes officium cancellarii bem bishero gemesenen vice-cancellario Anton Affelman von S. F. G. wegen ufzutragen, welcher ban wegen ber großen wichtigkeit biefes Umpte etwas bebentzeit gebeten, Go von hochg. G. F. G. ihm gnebig indulgiret. Umb biefe Beit aber, als bie femptliche Rhate bermahleins zusammen kommen, undt also bas collegium ergenget gemefen, Ift berfelbige mit Geiner erclerung bahin eingekommen, bas er biefes 3hm von G. F. G. burch ordentliche vocation ufgetragenes officium uber fich nehmen wolle, bo nurt, G. F. G. gnebig ge= fallen mochte, nebenft ihm eine qualificirte Perfohn jum geheimbten Rhat ju bestellen, welcher in G. F. G. Regenwahrt unbt auch fonften, etwa in Seinem abme= fend ober guftofenben fcmacheit benen vorfallenben Relationibus beywohnen undt auch die decretitte Expeditiones ben ber Furftl. Canglen Bugleich verrichten belfen mochte.

Ego habe biefes nebenst bem übrigen, So er Seines künftigen Unterhalts etc. erwehnet, hochg. S. F. G. hinterbracht, welche mir gnedig befohlen, mit D. Ernesto Settebrock zureben, undt bep ihm zuvernehmen, ob er vermeinete, das er bie ehistb. geheimbe Rhatsstelle nebenst den angezogenen verrichtungen, Seiner leibes ohnvermögenheithalber über sich nehmen könte.

Weiln nun berselbige wegen Seiner isigen schwacheit sich hierauf cathegorice nicht ercleren können, So hat er etwas zeit ihm zu gönnen angehalten, damit er sehen möchte, ob der liebe Gott ihm die creste, diese charge über sich zu nehmen, undt füglich zu verrichten, verleyhen würde, welches hochg. S. F. G. auch in gnaden also verwilliget.

Als nun auch uf vorwolg. H. Ant. Affelmans ansuchen ich biefe G. F. G. Intention undt meinung wegen wiederbestellung bes oancellariat Umpts ben fempts lichen hern Rhaten vorhero angedeutet, undt biefelbige allerfeits fich vernehmen laffen, bas Gie nichts liebers feben, ban bas foldes ehift zu werte geftellet, unbt beffelbigen Perfohn bagu genommen werben mochte, Go haben G. F. G. bie gnebige verorbtnung gethan, bas am 25. Martii, war bas festum anunciationis Mariae (weiln am folgenden tag eins theils Rhate wieber von hinnen verreifen muften) nach gehaltener Bormittags= Predigt, in S. F. G. Gemach undt in berofelben unbt ber geheimben Rhate fegenwahrt, bie gewöhnliche Gibtsleiftung von bemfelbigen eingenommen worben, geftalt uf G. F. G. gnebigen befehl ich ben Gibt ihm vorge= balten. Seindt barauf jur Furftl. Canbley gangen, mobin' die femptliche HofRhate, Secretarii undt Cangeleyverwandten beschieben worben, benen hochg. G. F. G. meinung ich bieferhalben abereins vorgetragen, unbt Diesen nuhmehr bestalten cancellarium undt directorem introduciret undt angewiesen, welchen bie ge= fampte Rhate, Secretarii unbt Cangeley Verwandten cum voto empfangen, undt bemfelbigen ein Sedweder

an Seinem orbt gute assistenz undt respective ge-

Am folgenden 26. Martii ist ber von Kötterig nebenst D. Langenbeck von hinnen uf Hilbesheimb vers reiset, von bannen Sie sich ehistes tages, Sampt ben Ff. Calenbergischen Rhaten uf Braunschweig begeben werben, die vorosterwehnte gutliche tractaten baselbsten zu continuiren.

Am 27. Ejusd. ist ber Kön. Schweb. General FeltMarschal Leonhardt Torgensohn ben Werben ben Elbstromb passiret, undt hat Seine marche nacher Luca in Niederlaußnig dirigiret, woselbsten er am 6. Aprilis angelanget, undt solchen ordt am 7. Ejusd. emportiret, von dannen am 9. Ejd. ufgebrochen am 16. vor Soraw gerücket, undt solchen ordt am 18. occupiret. Der Gen. Majeur Stalhanß hat Gubben umb bieselbe Zeit auch eingenommen, welche sich am 19. zwischen Soraw undt Sagan miteinander conjungiret, Darauf die gange Armée sortmarschiret undt zu großen Glogaw am 21. Ejusd. arriviret, undt diese Stadt am 24. Ejd. mit stürmender handt erobert.

Die Mercurii 30. Martii morgens frühe kegen 4 uhr hat der Allethöchste Gott nach Seinem ohnwandelbahren willen Illmum Herhog Wilhelm zu Br. undt L. (Nat. 1564. 14. Martij, obiit Ao aetatis 78) aus diesem zergänglichen Leben ohne Leibes Erben gnediglich abgesobert. Worauf S. F. G. gewesener Cantzier D. Johan v. Drebber, Erast dero von Rdmo Celmo M. G. Fürsten undt Hern Ihm ertheilten Volmacht, die erledigte possessionem des Schlosses, Stadt undt

gangen Umpte harburg, wie auch bes hauffes unbt Ampte Moiseburg ohne Jemante contradiction geru: big apprehendiret, und hochg. M. G. Fürsten unbt Bern, fowol die Burgerschaft undt femptliche Unterthanen, 2016 auch die zur Guarnison anwesende Officiers undt Soldatesca hulbigen undt schweren laffen. als am folgenden tage am 31. Ejusd. Diefer tobtefall hochg. G. F. G. notificiret, haben biefelbige bero Sofmarfchal Sant von Petereborf gnebig anbefohlen, nacher Sarburg ju reifen, unbt von hochg. G. F. G. megen bie ergriffene possession bis ju ferner verordt= nung zu mainteniren, unbt bie Unterthanen undt Soldatesque in S. K. G. Devotion erhalten zu helfen. Geftalt ihm ju berobehuef gemeffene Instructio, unbt aufoberft eine bestendige Ratificatio alles bes Jenigen, was von S. F. G. wegen bey ergreifung ber obermehn: ten possession verhandlet, ertheilet undt mitgeben worben. Derfelbige ift am folgenben Freytag mar ber 1. Aprilis gur harburg angelanget.

Gleichergestalt ist ein Secretarius sampt einem Notario in die UnterGrafschaft Hoya abgesertiget, welcher die Jenige häuser undt Ampter, welche hochd. S. K. G. hochsel. geb. nach dem Braunschweigischen sall zugetheilet, in possess genommen, gestalt auch derzeleichen Verordtnung wegen der Grafschaft Vlankenburg undt Regenstein, wie auch uf den Braunschweigischen Bergwerken gemacht. Es ist auch an allen obg. örtern von M. G. F. undt Hern wegen possessio vacua gebührenderweise ergriffen worden.

Demnach nun eine geraume Beithero, vorofter-

mehntermaßen anfangs ju Goflar undt bemnegft ju Braunfdweig bie gutliche Friebenstractaten gwifchen ben Rauf. hern subdelegirten unbt bes Fürstl. haufes Braunschwe Luneburg Abgefandten continuiret, bes wegen unterschiedliche Relationes fo mundt: fo fchrift: lich erstattet, Much ein undt mehr Recess ad referendum entworfen, Go ift es entlich nach langwieriger muhefahmer handlung babin gebieben, bas am bepligen Ofterabendt, war ber 9. April. 1642 vorberührte tractaten undt Recess\*) von ben obg. Rayf. hern Subdelegirten undt hiezu deputirten &f. Br. Luneb. Rhaten, craft gehabter Bolmacht jum Schluß gebracht, undt von benfelbigen allerfeits ad ratificandum beros gestalt mit Sandt undt Siegel vollenzogen worben, bas nicht allein bie Ratificatio, befondern auch biefe verglichene Recessus von ber Rapf. Mt. vollenzogen inner= halb Monatsfrift erfolgen, unbt bakegen alsban von 333. FFF. GOG. eben bergleichen mit &f. Sandt undt Siegel corroborirte Recess ausgeandtwortet, Unterbeffen aber bie Hostiliteten, undt übermefige contributiones abgestellet, undt ju berobehuef gewiße ordre an die commendanten undt Kriegs officiers ausgefertiget werben folten. -

Diesemnach seinbt M. G. Fürsten undt hern Rhate undt Abgesandte der v. Kötterig undt D. Langenbeck anhero nacher Zell am 12. Apr. kommen, undt haben diesen Verlauf undt beschaffenheit hochg. S. F. G. am folgenden Ofterdienstag unterthenig referiret, undt sich \*) S. Theatrum Europ. IV. 889, woselbst der Bergleich

ju lefen' ift.

in dem einen undt andern weitern befehls erholet. Welches alles in deliberation gezogen, undt seindt diesels bige am folgenden Donnerstag, den 14. Ejd. wieder uf Braunschweig zu continuirung der homburg: Ebersteinisschen tractaten, wie auch wegen des alten Stifts Hilbesheimb (welche sachen zu fernere gütlichen handlung zwischen der Churf. Durchl. zu Coln undt dem Fürstl. hauß Br. Lüneb. ausgestellet) abgereiset.

Um 19. April mane h. 8 haben Herhog Christian Lubewigs zu Br. u. L. F. G. bero Hof Marschaln Bobo von Hobenberg mit creditif anhero geschicket, undt hat derselbe uf Rdmi gnedige Verordtnung Seine Werbung bahin abgeleget:

- 1) Berichtet, welchergestalt H. Landtgrafen Johans zu Hessen F. G. Scinem gnedigen Fürsten undt Hern durch den von Görh das bishero geführte Generalat uffündigen lassen. Bat umb einrahtung ob folche Abdankung zu acceptiren.
- 2) S. F. G. crachteten bie Abschickung an die Eron Schweden hochstnotig. Bitten uf 1 ober 2 subjecta zugedenken undt erbotten sich zur assistentz.
- 3) Möchten dieselbe gerne nachricht haben, wan das Fürstl. Harburgische Testamentum publiciret werden solte.
- 4) ward copia S. F. G. Ausschreibens an die Kriegsofficiers communiciret, worin benfelbigen der
  gemachte Schluß zu Braunschweig undt die einstellung der hostiliteten notificiret.

Diese proponirte puncia seindt ad referendum angenommen.

Negst biesem haben wir uns mit H. Cankler Johan Studen, welchen ehisthochg. S. F. G. gleichergestalt anhero gnebig abgeordinet, wegen des vorgedachten Harburgischen successionsfall in conferentz eingelassen, undt seindt demselbigen unterschiedliche wichtige Puncta proponiret, worauf er Bebenkzeit genommen.

Ferner feinbt wir biefen Bormittag ju u. g. F. undt Bern gangen, undt haben aus bes Marfchal So: benberg gethaner Unwerbung unterthenige Relation erftattet, G. F. G. Resolution barüber vernommen, unbt dieselbe ehiftb. Abgefandten h. 3 hinterbracht. weiln an eben biefem tage von vorhochg. bes S. Landt grafen F. G. ein Schreiben an M. G. F. undt Bern eingekommen, worin G. F. G. gleichergestalt bem Generalat renunciiret, Go ift biefer Punct babin resolviret, bas vorhochg. S. Landtgraf F. G. von S. Chriftian Lubewigs &. G. zwar nochmahls mit fleis ju erfuchen, bas biefelbige, vermoge bes vaterlichen Testamenti, berofelben ben bem igigen leuften ferner assistiren wolten. Do aber biefelbe noch fo harbt barauf bestehen murben, bas Generalat nicht weiters ju fub: ren, Go konte D. G. F. undt Ber auch nicht weiters barauf bringen, Bevorab weiln G. F. G. getreme Landt: Schaft gerahten, aus ber communion zu treten, undt bas Generalat ufzuheben.

2) Zu was Zeit undt durch welches subjectum die bemelte Abschickung zu thun, wehre ferner zu erwegen, S. F. G. könten noch zur Zeit sich hierin nicht resolviren.

- 3) Terminus publicationis Testamenti folte no-
- 4) Wegen des Ausschreibens wolten S. F. G. gleichergestalt anordtnung thun lassen, gestalt auch dasselbige so wol an des Ff. Hauses hohe Kriegsofficiers,. Als auch an die Kön. Mt. zu Dennemark, H. Erzbischopsen zu Bremen, Herzogen zu Holstein, undt andere benachbahrte Fürsten abgangen.

Die Mercurii 20. April. Demnach von M. G. G. undt hern der harburgischer Cangler Johan von Drebber anhero gesodert, damit wegen des vorerwehnten successionsfals mit demselben communiciret werden möchte, Als ist mit demselbigen diesen morgen der anfang gemacht.

Nachmittags hat obg. Cangler Stude Sein votum in dieser sache in consilio abgeleget, undt zu benen ihm proponirten Puncten noch hinzugethan 1) wegen ber Universitet Helmstadt, 2) wegen bes Rammelbergs.

Um folgenden morgen umb 8 Uhr ist diese communicatio in pleno continuiret, undt inter alia beschlossen, das die publicatio Testamenti am 5. Maij sol vorgenommen werden.

Als M. G. Fürst undt her abereins die hern LandtRhäte undt den Ausschuß von der Ritterschaft undt den Städten anhero zur consultation von des Fürstenthumbs obliegen erfodert, So ist denselbigen am 21. April. vormittags die proposition von dem H. Cantsler Affelman vorgetragen.

1) Ist benselbigen apertur wegen bero zu Goßlar angesangenen, zu Braunschweig continuirten undt (Waterl. Archiv, Sahrg. 1835.)

nuhmehr ad ratisscandum beschlossenen gütlichen tractaten. — Gleichergestalt ist Ihnen eröfnet, worauf die handlung mit den Eronen Frankreich undt Schweden bestünde, wessen sich der FeltMarsschal Torgenschn undt die Kön. Legati in Hamburg dilatorie undt interimsweise ercleret, undt diese sachen an die Eronen remittiret, dahero eine Abschickung insonderheit an die Eron Schweden, 1) umb abwendung der besorgenden hostiliteten, 2) wegen restituirung der Erbposten, vor nötig besunden. Derohalden sey die quaestio an? quando, per quae subjecta et quidus mediis zu erwegen.

- 2) Wie es mit II. FF. GG. eigenen Bölfern anzusstellen, damit auch hierdurch die beruhigung des Landes, die erleichterung der hochbeträngten Untersthanen, undt also ein guter effect des Friedens erlangt werden möchte. Undt weiln U. g. F. undt Her sich dabevor mit S. F. G. Hern Bettern H. Christ. Ludew. F. G. in pto Reductionis einer meinung verglichen, So sep nuhmehr de modo zu reden, undt zwar 1) Wie viel Völker zu Roß undt fuß zu behalten?
  - 2) was vor Commendanten undt andere officiers verbleiben folten.
  - 3) Uf was maaß undt weise mit benselbigen zu handlen, ob mit Ihnen conjunctim oder separatim zu tractiren.
  - 4) wer zu biefen tractaten zu deputiren.

#### Tagebuche bes Grofvoigts Thomas Grote. 411

- 5) Wie bieselbe, So man in Dienst behalten wil, ins kunftig zu verpflegen,
- 6) Wie die Ubrige abzudanken undt zwar quibus mediis?
- 7) Ad quaest. quando? sen zu erwegen, ob man bie völlige perfection ber obg. Friedenstractaten undt also die Extradition ber Posten erwarten, oder als Balt ben ansang machen wolte.
- Bors 3) Ift benfelbigen Bericht erstattet, wie es mit weil. Herzog Wilhelms zu Br. undt L. hochs. geb. hinterlassenen Landt undt gutern beschaffen undt zwar
  - 1) bas Harburg als ein pertinentz undt abgetheileter ordt oder appennagium diesem Regierenden Hauß, als dem domanio wieder heimbfallen undt mit demselbigen consolidiret, dahero S. G. G. daran niemants ichtwas gestendich sein könten.
  - 2) Die Grafschaft Hoya sey bem Fürstl. Hauß Braunschweig Lüneburg Ao. 1582 erösnet, Herz gog Heinrich zu Br. u. L. aber hette solgents Ao. 1592 sowol bieser Grafschaft als auch bem gangen Fürstenthumb Lüneburg ohn einiges reservat erblich undt plenarie renuncijret, undt sich mit benen Dannenbergischen Ambtern absinden lassen. Es wehren zwar die von Herz gog Wilhelms F. G. hochse angedenkens hinters lassen Ampter der ehistb. Grafschaft Ao. 1635 ben der Braunschweigischen Theilung übergelassen,

Solches wehre aber mit gewissen reservat undt

Borbehalt geschehen.

3) Die Grafschaft Blankenburg, Regenstein, wie auch H. Wilhelms hochs. ged. gewesener antheil an den Braunschw. Bergwerken wehren von U. g. F. undt Hern mit Zubehuef hochb. H. Aug. F. G. in possels genommen.

4) Es wolten zwar ehisthochg. S. F. G. auch die helfte der harburgischen portion des Fürstensthumbs Grubenhagen, undt also dimidiam tertiae dieses Fürstenthumbs praetendiren. U. g. Fürsten undt Hern aber wehre dies gante Fürstenthumb einmahl völlig cediret, dieselbige wehren in geruhiger possession desselbigen.

Herhogs Augusti F. G. hetten ohnlengst gutliche Pflege unbt handlung bieser succession halber veranlasset, welche U. g. Fürst unbt her

nicht ausschlagen wurde.

Bors 4) Sey das Schatwesen im übeln Zustande, den numerum der Schatwerordtneten zu compliren wehre nötig. Im Übrigen möchten die Anwesende von der Landtschaft diese sachen wol ponderiren undt S. F. G. mit ihrem gutachten an handt gehen.

Diese oberwehnte sachen haben bie Anwesenbe von ber Landtschaft in deliberation gezogen undt am 23. April mane h. 8 ihre Resolution eingebracht.

1) Bernehmen Sie gerne bas nuhmehr bie gütliche Handlung geschlossen, undt das daben erträgliche conditiones erhalten. Die Abschiedung an die

Eron Schweben halten Sie gleichfals vor notig. Schlagen vor ben Canpler Drebber, beme noch Jes mante ju adjungiren. Die spesen aber muften bahero fommen, ba Gie von altershero genommen.

2) In pto Reductionis mufte man ben elenben ju: fanbt bes Landes betrachten, babero Gie megen ber Ungahl ber behaltenben Bolfer bey ihrer vorigen meinung verbleiben muften, bas nicht mehr ban 8 Comp. ju fuß undt 4 ju Roß unterhalten merben fonten. Wegen ber übrigen Duncten haben fie fich etwas herausgelaffen. Co aber gur meitern conferentz ausgestellet.

Diefemnegst haben biefelbige declarationem Sermi Bergog Georgen ju Br. u. 2. hochf. ged. Testamenti gebeten, jumahlen Gie vernehmen, bas ebliche puncta unbt dispositiones, Bevorab Soviel bie funf: tige succession in biefem Fürstenthumb betrifft, barin enthalten fein folten, welche biefer Landtichaft habenben privilegiis etwa praejudicirlich fein mochten.

Insonderheit aber wolten Gie gerne eigentliche Wiffenschaft haben, was Gie ins funftig uf bem nach bes Allerhochsten willen fich begebenben fall, welchen Seine Almacht lang Beit gnebig verhuten wolte, vor einen ganbtefürften jugemarten haben folten. biefes data occasione ju referiren.

Eod. die haben wir uns abereins mit ben anmefenben Landt Etanben gufammengethan, unbt bie vorberührte conferentz continuiret, undt einen Überschlag undt austheilung gemacht, was etwa vor geltmittel von. benen Stabten, Beampten unbt Boigten, Jeboch ohne

ber Unterthanen guthun, bis Gie funftig etwa nach ber Ernbte unbt erlangter erleichterung folche gelber wieber habhaft werden konten, ehist zu behuef ber licentiirundt Abbankung ber Soldatesca ju mege gebracht merben möchten. Undt weiln noch basmahl nicht alles zum Schluß hat gebracht werben tonnen, Seindt wir am folgenden Sontage nachmittage, war ber 24. Ejusd., wieber aufammenkommen, undt ift in ben obg. fachen ber Schlus gemacht, undt überbas vor gut befunden, bamit die übrigen Unterthanen fich ber gemachten Unlage nicht zu beschweren haben mochten, bas auch Pralaten undt die von der Ritterschaft bas triplum bero Ao. 1637 moderirte Unlage innerhalb 3 wochen ufbringen folten, geftalt foldes bie Unwefende alfo beliebet, Beboch benen Ubwesenben nichts hierburch praejudiciren, noch biefelbe wieber ihren willen verobligiren mollen.

Soviel das von der Ehrb. Landtschaft angebrachtes desiderium wegen declaration des Ff. Testamenti bel. haben S. F. G. sich dahin gnedig ercleret, wan die Landtstände hiernegst dieß ihr suchen schriftlich vorsbringen wurden, das S. F. G. sich alsban derogestalt darauf in gnaden ercleren wolten, wie es der sachen notturft murde ersodern.

Und ift schließlich verabredet, das obangezogene sachen zu kunftiger gedechtnus in einen schriftlichen Recess gebracht werden solten.

Am Sontage Misericordias dni, war der 24. Aprilis hat die Schwedische armée unter der conduicte des Generals undt FeltMarschaln Torgensohn

bie Stadt großen Glogaw in ber Schlesien mit fturmb erobert, undt ben Dbriften Rocham, fampt 2 Dbriften Leutenant barin gefenglich angenommen, bie übergebliebene Soldatesca aber fich unterftellen laffen.

Die Lunae 25. April mane h. 8. 3ft mit bem Dbriften undt Commendanten albier Chriftoph Georg v. Dannenberg in beyfein bero bagu deputirten von ber Landtschaft wegen bero vorhabenden Reduction unbt ins funftig anstellenben Berfaffung communiciret, unbt ben ihm vernommen worden, ob er fich uf folde maab. wie es ohnlengst zu Silbesheimb verabrebet, in eine Sahrbestallung einlaffen wolte. Derfelbige bat eine fchriftliche Capitulation erfobert, Go aber endtichulbis get, undt hat er barauf bebenfzeit gebeten.

Eod, die a meridie h. 3 ift ber entworfene Recels in consilio verlesen, unbt berfelbe nachgehents benen Unwefenden LandtRhaten ju verlefen undt ju volnziehen zugeftellet, undt ob zwar biefelbe anfangs ebliche wenige monita vorgebracht, Go haben Gie boch berofelben nach gethaner remonstration fich begeben, undt ben Recess volnzogen \*).

Die Jovis 5. May 1642 mane h. 9. 216 vor: hochg. Berhog Wilhelms zu Br. u. 2. F. G. hochlobl. angebenkens berofelben zu lett ohngefehr vorm Sabe abereins aus bewegenden uhrfachen revidirtes undt ges enbertes, auch barauf mit allen requisitis undt gewöhn= lichen solemnitatibus vollenzogenes unbt verfchloffenes Testamentum Revmo Celmo M. G. F. undt hern, als eingesehem Testamentario undt Executori beffel: \*) Jacobi, Landtagsabichieb JE LXXVII.

bigen anhero gur Bermahrung eingeschicket, undt fchrifts lich gebeten, biefen Ihren letten willen nach bero Geh: ligen hintrit noch vor berofelben Begrabnus orbentlicher: weise publiciren ju laffen, Co haben hochg. G. F. G. biefem ansuchen zufolge ben 5. hujus hierzu berahmet, unbt bagu bie benbe hinterlaffene Fram unbt Freulein Schwestern, Remblich bie Probstin bes Rauf. Stifts Queblingburg, undt Graf hermans ju holftein Schaum: burg hinterbliebene Bittibe ju Sachfenhagen, Als welche sanguine proximiores, unbt bie negste Blubtfreunde fein, gebührendt erfobern laffen, welche auch berofelben Officiers undt Rhate ju biefem enbe abgeorbtnet. hat auch Berbog Chriftian Lubewige ju Br. u. L. K. G. bero alten Canbler D. Joh. Studen ultro anber: geschicket, biefem actui von G. F. G. wegen mitbeyjumohnen. Gleichergestalt ift ber Sarburgifcher Cangler D. Johan von Drebber von M. G. F. undt Bern erfobert, fich fegen biefe Beit wieber albier einzustellen. Die nun bie obbemelte Gefanbte, fomol auch D. G. F. undt hern Rhate undt officiers in G. F. G. Gemach in bero Regenwahrt gufammenkommen, hat Ber Canbler Affelman von hochg. S. F. G. wegen ben anfang gemacht, undt oberwehntes an biefelbige von vorhochg. in Gott ruhenbem Furften hochf. geb. gethanes anfuchen erofnet, baben aber angebeutet, weiln babevor in bem 1632 Jahre zwischen Bertog Christian undt hoch. Bertog Wilhelms ju Br. u. E. ein bestenbiger Erbver trag ufgerichtet, bas baber D. G. F. unbt Ber in feinem zweifel fegen wolte, es wurde bies &f. Testamentum fothanen pactis gleichstimmich unbt nicht jumieber

fein. Uf allen unverhoften fall aber theten hochq. G. . R. B. fich berofelben guftebenbe notturft expresse vor: behalten, undt wolten fich hierdurch bas geringfte praejuditz nicht jugezogen haben. Diefemnegft ift bas verschlossenes Testamentum burch ben hierzu furs aus vor in benfein zween Abelicher Gezeugen orbentlich requirirten Notarium benen vorbemelten &f. Abgefanb: ten ad recognescendum sigilla vorgezeiget, barauf bie erofnung folder auswendig ufgetrudter Siegel unbt bes eingeschloffenen Blechern Labichen geschehen, Much folgents bas &f. Testamentum herausgenommen, unbt fowol des hern Testatoris bochf. ged., 216 ber Sieben gezeugen handt unbt Siegel ju recognosciren benen vorg. Abgefandten überreichet worben, undt wie folches alles richtig befunden, . hat ber S. Canpler erftlich bas bengeschlossenes Instrumentum publicum Notarii verlefen, in welchem orbentlich befchrieben unbt gemelbet, welchergestalt ber Ber Testator bochf. geb. ben guter Bernunft undt ben ziemblichen creften ftebenbt, in Geis nem unbt 2 Gezeugen beymefenbt bero gemuhte meinung, bas Sie biefes vor Ihren letten willen constituiret, felbften erofnet, unbt bie gutegen gemefene Bezeugen gur vollenziehung beffelbigen erfobert. Beftalt auch folch Testamentum fowol von hochg. S. K. G. als ben Unwesenden Bezeugen sampt undt fonders unico actu mit handt undt Siegel vollenzogen worben. Sierauf ift ferner bas Af. Testament verlefen, worin pro herede in ber Baarichaft, Gilbergeschirr undt anbern mobilien instituiret Berbogs Chriftian Lubewigs ju Br. u. g. g., unbt berofelben Ber Bruber Berbog

Georg Wilhelms &. G. Ihro substituiret. Im ubrigen ift ber obangezogener Ao. 1632 errichteter Erbs Bertrag ratificiret, In welchem biefer Fürstlichen Bellifchen lini alle Erbstude, allodia undt melioramenta, Much Biehe undt fahrenbe haab beyber Umpter Barburg undt Moifeburg fegen annehmung bero uf biefen orbt landes haftenben Schulben übergelaffen. Denen obg. Fürstl. Schwestern feindt gewiße Legata, undt infonberheit ber Fr. Probftin annui reditus ad dies vitae vermacht, wie auch M. G. F. undt hern etwas an Rleinobien undt die hinterlaffene Reit= undt GutfchPferbe legiret undt fonften bem Sarburgifchen Cangler, Rhaten, Paftorn undt Bebienten, wie auch jum Rirchengeber vor bie Urmen gewiße Legata jugeordinet, ju welcher behuef, wie auch zu benen Begrabnuscoften eine Summa gelbes in Samburg nieberfeget worben.

Nach geschehener Verlesung dieses Testamenti haben die anwesende Abgesandten glaubwürdige Abschrift besselbigen gebeten, Sich im übrigen aber mit keinem Beding oder protestiren vernehmen lassen, Sondern sich vielmehr, das Sie zu diesem actu admittiret, bebanket, womit also berselbige vor diesmahl beschlossen.

Demnach ben verlesung bieses Ff. Testamenti verspüret, bas basselige in exlichen Puncten U. G. Fürsten undt Hern wegen bes vorberührten Ao. 1632 getroffenen Erbvertrages, fast praejudicirlich fallen möchte, So ist uf S. F. G. besehl bem anwesenden Ff. Br. L. Abgesandten H. Canther Studen, wie auch H. Canther Drebber deswegen am 6. May mane h. 10 vertrauliche apertur geschehen. Jener hat es an Seinen

The same of the sa

gnebigen Fürften unbt Bern remittiret, biefer aber ent: schuldiget, bas es berogestalt, wie es ufgenommen murbe, von bem Bern Testatore hochf. geb. nicht gemeinet. Undt weiln man pro nunc hierin nicht weiter kommen fonnen, Go ift es bis uf vorhochg. Berbog Chriftian Ludewigs F. G. Unherofunft verschoben.

Um 11. May ift Bertog Chriftian Lubewigs gu Br. u. L. F. G. bei M. G. Fürften undt Bern gu Bell uf G. F. G. erfuchen angelanget, undt als 33. FF. Sg. beyberfeits am folgenben 12. Ejusd. hinaus auf bie fifcheren gezogen, Ift unter berofelben Rhaten bie Communication angefangen, unbt gwar vormittags h. 8 in pto Reductionis, ba man sich insonberheit wegen funftiger unterhaltung ber Cavallerie verein= bahret.

Nachmittage hat man bie oberwehnte am 6. hujus proponirte dubia wegen bet Af. Testaments wie: berholet, undt worauf biefelbe beruheten, mit mehrem remonstriret, welches Sie ad referendum anges nommen.

Die Veneris 13. May. Ift fowol Revmo Celmo U. g. Fürften unbt Bern, als auch Chriftian Lubewigs R. G. von berofelben beyberfeits Rhaten unterthenige Relation erstattet, was in consilio vorkommen.

Rachmittags haben Bergog Chriftian Lub. F. G. Rhate uf die proponirte puncta resolution einges bracht undt zwar

1) Sich ercleret ben actum aditionis haereditatis coram Notario et testibus au celebriren, mit Bitte, bas D. G. Fürst unbt Ber, ale testa-

- 420 XXI. Denkwürdigkeiten aus bem eigenhandigen
  - mentarius bero Rhate mit bazu verordtnen möchten.
  - 2) Wehren S. F. G. nicht bedacht, den Ff. Erbverträgen durch annehmung dieses Testamenti einis gen praejuditz zuzuziehen. Das übrige stelleten dieselbe zu fernerer erkundigung undt weiterer deliberation, mit dem anerdieten, das Sie in der negstkünstigen woche Jemants dero Rhäte wieder anhero gnedig abordtnen, undt sich sowol in dem einen, als andern Punkt mit entlicher erclerung vernehmen lassen, undt dieselbige alsdan weiteres uf Hardurg zur apertur undt annehmung der Verlassenschaft gnedig deputiren wolten.

Die Sabbathi 14. May. ist in vorhochg. Her hog Christian Lubewigs F. G. Regenwahrt durch den alten Canhler D. Joh. Stucken oberwehnte anzeige wegen antretung der Erbschaft vor dem hiezu requirirten Notario et testibus geschehen, wozu M. G. Kürst undt Her auf beschehnes ansuchen deroselben Canhler undt Rhäte auch gnedig deputiret, undt ist vorberührte Verwahrung dero zwischen den Kürstl. Zellischen undt Harburgischen linien usgerichteten Erbverträgen, undt insonderheit des Ao. 1632 undt 1636 gestrossen Vergleichs nochmahls wiederholet.

Hiernegst ist uf II. FF GG. bepberseits befehl mit bem Obristen undt Commendanten alhier Chr. G. v. Dannenberg gerebet, undt bey Ihm vernommen worden, ob er sich uf vorangebeutete maaße in Dienste bestallung weiters einlassen wolte. Derfelbige hat sich noch biesmahl cathegorice nicht ercleret, Sondern es

uf andere hohe officiers remittiret, undt mehre apertur undt bedentzeit gebeten.

Ferner haben wir eod. die von U. g. F. undt Hern wegen mit dem harburgischen Cankler D. Joh. v. Drebber conferiret undt von ihm erförschet, ob derfelbige an bemeltem Orbte zur harburg in hochg. S. F. G. Dienste sich begeben wolte.

Ille hat gleichergestalt spacium deliberandi ges beten undt erfraget, uf was manier derselbige ordt ins kunftig administriret werden solte, wovon wir ihm bassenige, So uns noch zur Zeit bewust, eröfnet, undt hat er ben kunftiger Abschickung Seine resolution hierauf anzubringen sich erbotten.

Diefen Vormittag ift Herhog Christian Lubewigs &. G. von Bell uf Hanover wiederabgereifet.

Die Martis 17. May. Mit bem hern Obriften Meper wegen ber vorhabenden Reduction undt Abdamkung geredt, undt ben demfelbigen erförschet, ob er sich uf ein Ambthaus dem eingelangten bericht nach seben, undt eine Jahrbestallung annehmen wolte, damit IJ. FF. Gg. ufn bedürfenden fall sich Sciner Dienste ges brauchen könten.

Ille hat biesen vorschlag nicht acceptiren, noch sich bazu verstehen wollen, bas er sich von Seinem Regiment separiren lassen, undt bey den isigen leusten sich der milice abthun solte. Sonsten war er damit einig, das man Sein Regiment uf 6 Comp. reduciren, davon 2 Ritmeister licentijren möchte, Jedoch das man die Manschaft behalten undt diese 6 Comp. damit versterken solte, welche nichtsdoweniger ein Regident

422 XXI. Denkwurdigkeiten aus dem eigenhandigen

ment verbleiben mufte. Die Staabe Perfohnen aber konten zum Theil eingezogen werben.

Nos haben aus mangel befehl uns hierüber mit ihm nicht weiters einlassen können, Sondern S. F. G. daraus zu referiren, undt was hierin zuthun, ihm hiernegst zu eröfnen, uns anerbotten.

Diesemnegst hat Revmus Celmus M. G. Fürst unbt Her benen von den LandtStänden der Ober Grafschaft Hoya abgeordtneten, Als dem Drosten zu Steverberg Stas von Münchausen, Johan von Langen zu Siecke undt N. Klenken zur Siedenburg Drosten, sampt dem Schahseinnehmer in S. F. G. Gemach Persöhnliche gnedige audientz ertheilet, Welche negst contestirter condolentz wegen Herhog Wilhelms zu Br. u. L. F. G. hochs. ged. töblichen hintrits undt andern curialien undt offerten haubtsächlich vorgetragen undt berichtet.

- 1) In mas beschwerlichen guftande ehistb. Grafschaft wegen bero uf bieselbe haftender schulden begriffen, mit angehengtem erbieten, das Sie Borschläge thun wolten, wie benfelbigen am besten abzuhelfen.
- 2) Beclagten Sie sich, weiln eins theils ber Hopschen Ampter undt örter von der Fürstl. Regierung weit abgelegen, undt denen Unterthanen sehr beschwerlich fallen würde, in denen vorfallenden sachen allemahl anhero zu kommen undt hülfe zu suchen, das S. F. G. sich gnedig gefallen lassen möchten, in der Grafschaft Hopa ein inserius judicium uf gewisse maaß zubestellen, welche ohne verkleinerung S. F. G. hohen respects, undt ohne einigen Abgang der Fs. Canteley die vorfallenden sachen des

Tagebuche bes Großvoigts Thomas Grote. 423

ortes expedijren undt bie justitz gebührendt ad-

Hierauf haben S. F. G. ihnen burch ben H. Canteler, zur gnebigen resolution ertheilen lassen, bas Sie wegen bieser beyben proponirten Haubt Puncten ein schriftliches Memoriale übergeben, undt barin mittel undt wege vorschlagen möchten, welchergestalt oberswehnte Intentio zu effectuiren. Alsban wolten S. F. G. solches reislich erwegen, undt barauf gnebige biensfahme Verordtnung thun lassen.

Diesen mittag bin ich nebenst bem Hern Cankler undt D. Wiesenhaver von Zell uf Gishorn gereiset, wezgen dero mit Herhogs Augusti zu Br. u. L. F. G. Rhäten, des Ff. Harburgischen successionsfalshalber angestelten Tagefahrt. Alba auch diesen abendt von S. G. wegen der Dannebergischer Cankler D. Möringk undt D. Schmerheimb gleichfals angelanget.

Am folgenden Mitwochen, war der 18. May ist der anfang zur gütlichen conferentz undt handlung gemacht, undt von u. g. F. undt Hern wegen deduciret, welchergestalt S. G. sowol in dem Harburgischen theil, als auch in der OberGrafschaft Hoya tam in possessorio quam petitorio zu recht wol fundiret, In den übrigen erledigten stücken aber, undt insonderheit wegen der Grafschaft Blankendurg gütliche Pslege zur gleichmeßigen theilung wol leiden könten.

Illi: haben nach genommenem Abtrit die eingeführte fundamenta disputiren, undt sich umb ein compossessorium bewerben wollen, welches wir in bedenken gezogen, undt nachmittags die vorhin angezogene

# 424 XXI. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

fundamenta mit mehrem bestetiget, undt demonstriret, das man sich in diesem fall mit dem possessorion nicht ufhalten möchte.

Die Jovis ist bas festum Ascensionis eingefallen, undt mit bieser handlung eingehalten.

Die Veneris 20. Ejusd. haben die H. Wulfens buttelsche Rhäte ihre erclerung eingebracht, undt das compossessorium zu bewilligen urgiret.

Nos haben wieder unsere Instruction uns best halber nicht einlassen können, Sondern vorgeschlagen, bas man sine praejuditio zur projettirung undt division der Jenigen stücken, So ohnstreitich zur succession gehöreten, schreiten, undt versuchen möchte, wie weit man zulangen wolte.

Illi haben bedenkzeit bis ufn morgenden tag ge-

Um folgenden morgen, war 21. May, haben wir die vorige handlung continuiret. Die hern Wulfen-büttelsche haben es zwar dafür achten wollen, als wan der gestriges tages gethaner Vorschlag nicht pro medio, Sondern pro extremo zuhalten. Als wir aber ein anders demonstriret, haben Sie sich etwas weiter herausgesassen, Sedoch ihrem andeuten vor sich, ausser Instruction.

Worauf wir nachmittags unsere gedanken eröfnet, undt haben uns dahin vereinbahret, bas wir bepberseits nacher hauß reisen, undt u. g. F. undt hern unterthenige Relatio erstatten, Auch einen andern tag nach dem heiligen Pfingstfest berahmen wolten.

Un diesem tage ist ein stark rencontre zwischen

ber Ranserl. undt Schwedischen armée amischen ber Schweidnig undt Javer vorgefallen, worin biefe bie oberhandt behalten. In foldem treffen ift herbog Frans Albrecht zu Sachsen, Kanf. Gen. FeltMarschal vermun: bet undt wenig tage hernacher verftorben \*).

Die Solis nach verrichtetem Gottesbienft undt ein: genommener Mittagemahlzeit feinbt wir von bannen ufgebrochen, undt fegen abend ju Bell wieber ankommen.

Die Lunae 23. May. ift u. g. F. undt Bern von obigem unterthenig referiret.

Nachgehenbts haben uf G. F. G. gnebigen befehl ber S. Cangler undt ich mit bem Sofmarfchal Sang von Petereborf wegen funftiger administration bes haufes Sarburg gerebet, unbt von G. F. G. megen bemfelbigen bie Saubtmanschaft bes bemelten Schloffes undt Umpte ufgetragen, welche er mit unterthenigen Dank acceptiret

Berbog Christian Lubewigs ju Br. u. L. F. G. haben bero CammerPrafibenten Frieb. Schenken v. D. undt ben alten Cangler Joh. Studen anhero nacher Belle zu bem enbe abgeorbinet, bamit Sie fich erftlich biefes ortes mit G. F. G. Rhaten wegen ber Sarburgifchen Erbschaft vernehmen, geftalt folches die Martis 24. May ju werke gerichtet, unbt fich barauf ferner von hinnen uf Sarburg begeben folten. Derohalben auch D. G. Fürst undt Ber mir undt bem Bern Cans-Ier gnebig ufgetragen, bas von G. F. G. wegen wir babin mitreifen, undt biejenige fachen, Go an fich richtig,

<sup>+)</sup> S. Theatr. Europ. IV. 922. Pufenborf XIV. §. 14. v. d. Deden, Berg. Georg. IV. 134.

Bevorab, So die bahr vorhandene gelber, Silbergeschirt undt Kleinodien berühren, hochg. H. Chr. L. F. G. Abgeordtneten abfolgen lassen, das übrige, woben einiger Zweisel, zu II. FF. GG. weitern Vergleich ausstellen sollten. Seindt also zusammen am Mitwochen, war der 25. May von Zell abgereiset uf Soltav, undt am Donnerstag den 26. Ejusd. zur Harburg ankommen.

Die Veneris 27. Ejusd. haben wir und anfangs mit ben Hern Calenbergischen in conferentz eingelassen, undt wie weit man dieses ortes gehen könte, angedeutet, undt und dahin vereinbahret, das wir in illiquidis keine decision machen, wenigers einiges praejudicium

vorgeben laffen fonten.

Diesemnegst hat Hertog Otten zu Br. u. E. hochs. geb. hinterlassene Wittibe burch ben hofmeister Johan Schulten, undt Balthafar von Bothmer, wegen Ihr F. G. Leibgedinges mit und reben lassen, darauf wir und, vermöge gehabten Befehls alsbalt hinwieder ercleret.

Nachmittags eod. die ist ber anfang zur Inventirung Herhog Wilhelms zu Br. u. L. hochs. geb. Berslassenschaft, So in S. F. G. Gemach überal versiegelt gestanden, gemacht, folgenden Sonnabendt den 28. Ejusd. damit continuiret, undt seindt die vorhandene mobilia an bahrem gelbe, Rleinodien, Silbergeschir, Rleidungen, Gewehr undt dergleichen richtig verzeichnet, Auch die gefundene Briefliche Uhrkunde zum theil durchgesehn.

Nach geenbigtem Gottesbienst bes heiligen Pfingstfestes ist mit revidirung ber Briefe undt Rechnungen
fortgefahren, undt am Mitwochen, war ber 1. Juny
feindt wir nach bem Vorwerk jur hörste gereiset, undt

das vorhandene Viehe undt bergleichen befehen. Regen Abendt habe ich mich nach dem Fackenfelt begeben. Um folgenden morgen frühe dem 2. Juny bin ich zur Harburg zeitig wieder angelanget, undt habe die obige Verzrichtungen continuiret.

Nachmittags feindt wir nach ber Schlußgroe unbt in den Reigerstieg, Auch nach dem Kirchhof gefahren, unbt haben diese Marschlander besehen, undt uns von bannen in Hamburg begeben.

Die Veneris 3. Juny. wieder zuruck nach Harburg gereiset, woselbst am folgenden Sonnabendt die briefliche Uhrkunde weiters durchgesehen. Um Montag aber war der 6. Ejusch. ist von den Hern Calenbergisschen Rhäten mit den Fürstl. alda hinterlassenen Diener wegen ihrer nachstendigen besoldung undt der trauerkleidunghalber wie auch rve. legatorum genstliche richtigkeit gemacht. Wir haben auch denen Jenigen bedienten, So alda verbleiben sollen, U. g. K. undt hern gnedige meinung angedeutet, undt den alhier gewesenen Hosmarsschaln Hans von Petersdorf denselbigen vorgestellet undt angewiesen.

Seindt barauf am folgenden Dienstagsmorgen bis Besteburg undt kegen abendt uf Bispe, Um Mitwochen aber bis Bergen undt Bell gereifet, undt nebenst bero vorangeschickten Harburgischen Berlassenschaft gludlich überkommen,

Weil M. G. Fürst unbt her am folgenden Domnerstag uf die Wulfe Jagt verreiset, hat S. F. G. keine Relatio von obigem biesen vormittag erstattet werden 428 XXI. Denkwurbigkeiten aus bem eigenhanbigen

können. Solches ist aber Nachmittags ben 9. Juny verrichtet.

D. Heinrich Langenbeck ist biesen Abendt von Braunschweig anhero kommen, undt hat am solgenden Frentag, war der 10. Ejusd. S. F. G. unterthenig referiret, wasgestalt nuhmehr die kapserl. Ratisicatio über die vorhin geschlossene tractaten, der abrede nach, tam in materialibus quam sormalibus eingebracht. Hat daben ekliche Fragen, welche mehrentheils den pt. Executionis der obg. tractaten et Extraditionis der sessen vorden betressen, proponiret, undt SFG. gnedige verordtnung undt besehl deswegen zu ertheilen gedeten, welche zu serner deliberation remittiret undt ausgesstellet, gestalt wir auch zu dem ende am solgenden Sonnabendt umb 7 uhr zusammenkommen, undt in consilio eine meinung verglichen.

Nachgehents ist mit ben anwesenden von der Landtsschaft abereins wegen der vorhabenden Reduction Unterzedung angestellet, undt beschlossen, das dem hiesigen commendanten eine schriftliche Resolution von S. G. wegen eingehändiget werden möchte.

Der Obrifter Anth. Meyer ift ufn negftkunftigen Frentag auch anhero erfobert.

Als Herhog Christian Lubewigs zu Br. u. L. F. G. am 15. Juny 1642 zu bem ende anhero kommen, bamit dieselbe mit M. G. Fürsten undt hern wegen ber Fürstl. Harburgischen Verlassenschaft sich entlich verzgleichen möchte, Als haben wir uns ben folgenden Vormittag anfangs mit bem H. Cammer Praesidenten Schenfen bieserwegen in vertrauliche conferentz eingelassen.

Um folgenben 17. Ejusd. feinbt unter 33. 88. 66. benberfeits hiezu deputirten Rhaten ju obberührter Intention allerhandt mittel vorgeschlagen, baraus unterthenig referiret, undt von IJ. FF. GG. entlich bie genommene Ubrebe gnebig approbiret unbt ratificiret worden, geftalt ein furger Rocels hieruber abgefaffet, welchem zufolge Berbog Chrift. Lub. F. G. am folgen= ben Sonnabendt mar ber 18. Ejusd. Die von Sarburg anhero gebrachte Barfchaft, Rleinobien, Gilbergefchir, Rleiber undt bergleichen von hinnen uf Sanover überbringen laffen. M. G. Fürften undt Bern aber feindt bie ben ben Ff. haufern Sarb : undt Moifburg, In ber Graffchaft Sona undt Blankenburg, wie auch ben ben Bergwerken ausstehende Intraden, fampt allem anbern Borraht übergeben undt gelaffen worben.

Diefen Bormittag haben wir nebenft benen Unwefenben von ber Ehrb. Landtichaft mit bem Dbriften Meyer wegen ber fo langzeit vorgehabten Reduction communiciret, haben es aber mit bemfelbigen annoch au feinem gewiffen Schluß bringen tonnen, befonbern es ift bies Bert bis uf Seine Biebertunft prorogiret.

Die Solis 19. Juny. nachmittags umb 1 uhr haben fich bie hern LandRhate nebenft mir mit bem Dbr. Meyer wieder jufammengethan, undt bie Sand: Iuna continuiret, woben nach langwieriger Unterrede, Bebing = unbt Sandlung bemfelbigen entlich jur Sahr= bestallung 2100 of ober uf jebe Monat 200 of offeriret. Derfelbige ift zwar uf 2500 of feftbeftanben, Go aber nicht verwilliget, befonbern wir haben es gur unterthenigen Relation verftellet.

# 430 XXI. Denkwurbigkeiten aus bem eigenhandigen

Die Lunae 20. Juny. ist gleichergestalt mit bem Obristen zu Kuß Chr. Georg v. Dannenberg wegen abstankung estlicher Compagnien gerebt worden. Es hat aber annoch zum entlichen Schlus nicht gebracht werben können.

Die Martis 21. Ejusd. haben wir auch mit bem Obristen zu Roß Joachimb Otto von Dannenberg wegen abbankung Seines Regiments Unterrebung gepflogen. Weiln aber berselbige ohne Vorbewust Seiner andern officiers sich in keine tractaten einlassen wollen, So ist die abrede genommen, das bemelte officiers von Seinem Regiment uf die negstfolgende woche am 29. hujus anhero beschieden, undt alsdan diese handlung vorgenommen werden solte.

Uf S. F. G. befehl ift bem LandtMarschal Warner von Meding das HofMarschal Umpt ufgetragen, welches er mit unterthenigem Dank acceptiret, undt in wenig Wochen solch officium anzutreten, sich er: cleret.

Als uf M. G. F. unbt Hern freundtvetterliches ansuchen Herzog Christian Lubewigs zu Br. u. L. F. G. beto KriegsRhat Otto Otten anhero gnebig abgeorbtnet, bas berfelbige bero mit ben hohen officiers wegen ber vorhabenden Abbankung angehenden Handlung von hochg. S. G. wegen mit bewohnen möchte, So. haben wir uns ansangs mit bemselbigen am 30. Juny vormittags dieserwegen vernommen, Welcher sich uf haben den besehl von hochg. S. F. G. wegen in ehistb. sache zur assistentz vnerbotten, undt vor gut befunden, das man vornhero der officiers postulata vernehmen,

undt barauf ferner gur Sandlung fcreiten mufte. Bas aleban U. g. F. undt Ber benfelbigen entlich verwilligen wurde, barin wehre er befehligt fich ju conformiren.

Um folgenden Freytag mar ber 1. July, haben wir bie Sandlung in gefampt, mit Bugiehung ber hiefi: gen hern LandtRhate mit bem Dbriften Joachimb Dtto von Dannenberg angefangen, welcher mit Seinen anbern officiers hieraus zu reben fich ercleret.

Nachmittags haben biefelbige eine überaus hohe foberung uf viel 1000 ap übergeben, welche Gie als ein Reft praetendiren wollen. Als ihnen aber burch eine fegenliquidation remonstriret, bas bie meiften in biefem Furftenthumb bishero verpflegte officiers, fo wol an bahrem gelbe, Als auch an gethaner Bergehrung unbt empfangenen Unterhalt ihre bezahlung, unbt zwar eine theile fast übrig bekommen, Richtsboweniger aber uf bas gange Regiment zur Abbankung ein Monat Solbt offeriret worben, So haben biefelbige bennoch folches fast übel ufnehmen, undt anfangs gar nicht acceptiren wollen, Jeboch aber biefe handlung fowenig als auch wir von IJ. FF. GG. wegen, nicht gentlich abrumpiret, Befondern wir haben biefelbige bie folgen= ben tage über, ob es zwar Fest : unbt Sontag gemefen, mit fleis continuiret, Bis entlich bie vorg. Bern officiers am Dienstag, war ber 5. July, es uf 2 Monat Golbt gur Abbantung tommen laffen. Dieweil aber vorbemelter Bergog Chriftian Lubewigs &. G. Rriegs: Rhat biefen morgen fruhe bereits abgereifet, wie hiefige Rhate aber uns weiters, ban uf 1 Monat einzulaffen nicht befehligt gewesen, Go haben wir uns auch uf bies postulatum nicht einlassen können, Dennoch aber uf IJ. FF. GG. gnebige ratissication benselbigen offeriret, das in dem isigen Monat Julio den hohen officiers ein ganter Monat Soldt, den gemeinen Reutern aber 2 Lehnung gut gethan, undt dan der vorhin angebottene 1 Monat Soldt ben der Abdankung völlig entrichtet werden solte. Dieses haben die Abgeordtnete officiers ad referendum über sich genommen.

Die Mercury ben 6. July ist ber Obrister Dans nenberg undt Obrister Leutenant Reinede zu uns kommen, undt seindt abereins uf die völlige 2 Monat Soldt sest bestanden, welches wir aber aus mangel befehls endtschuldiget, undt es bey der gestrigen Anzeige allerbings gelassen.

Gleichergestalt haben wir in Regenwahrt bes vorb. RriegeRhats mit bem Obristen undt Commendanten alhier wegen effectuirung bero solangzeithero vorgehabten Reduction zu tractiren angefangen, es aber mit bemfelbigen zu keiner endtschaft bringen können, weiln er Seine resolution uf ben Obristen Schlüter zu Hande ver remittiren wollen.

Die Jovis 7. Ejusd. haben bie semptliche hohe officiers vom Dannenbergischen Regiment zu Roßben Obr. Leutenant Reinecken undt Ritmeister Abelebsen abgeordtnet, undt durch dieselbige in obg. Handlung den entlichen Schluß vorerwehntermaßen derogestalt tressen lassen, das in diesem ihigen Monat Julio denen Ritmeistern ein völliger Monat Soldt, den übrigen aber 2 Lehnungen undt dan etwa innerhalb 14 Tagen ber der Abdankung uss gange Regiment ein völliger Monat

Solbt entrichtet, wie auch wegen ber restirenden Stabsgelber mit dem Obristen, undt wegen der hinterstelligen Ritmeisters gage mit dem Obr. Leutenant Handlung undt richtigkeit getroffen werden solte.

Die Veneris 8. July. Anfangs haben wir mit vielb. Obristen Dannenberg zu Roß ratione loci et temporis zu behuef ber Abbankung gerebet, undt ist bazu ber 22. hujus berahmet, ben Burgborf.

Nachgehents hat D. H. Langenbeck wegen bero zu Braunschweig ohnlengst hinc inde vorgangenen Extradition ber Friedens Recess\*) (welche er a parte Caes. Majest. vollenzogen anhero mitüberbracht) undt was daben sonsten rve termini Executionis vorkommen, S. F. G. selbsten unterthenige Relation erstattet. Undt weiln ben dem Jüngstgehaltenen Reichstage zu Regenspurg einen Deputationtag zu Franksuhrt am Menn zu halten beschlossen with berselbige uf den 1. Augusti berahmet, Als haben S. F. G. vorbemelten D. Langensbeck uf diesen tag zu reisen hieben gnedig ufgetragen, welches er auch gutwillig über sich genommen.

Demnach auch ben dem Fürstl. Hoffgerichte alhier burch die neulich gethane Wiederbestellung des H. Cancellarij eines Assessoris Stelle erlediget, undt dan S. F. G. dem chisth. H. D. Langenbeck dieselbige hierbevor uftragen lassen, So ist heutiges tages derselbige durch den Hern Canhler dem H. HofRichter undt denen anwesenden Assessoren, Secretarien undt Procuratoren solemniter praesentiret.

<sup>\*)</sup> über ben Inhalt bes Friedensschlusses f. v. ber Deden Berg. Georg IV. 134.

# 434 XXI. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

Um 19. July ist abereins mit bem Obristen Dannenberg zu Roß conferentz gepflogen, undt hat man
sich mit ihm wegen ber Stabsgelber zwar vereinbahret
undt es uf eine gewisse Summe gesehet. Er hat sich
aber baben vorbehalten, bas er barin allein pure nicht
willigen könte, Sondern das er vornhero mit benen
andern zum Staab gehörigen Persohnen hieraus reben
muste.

Undt weiln die Zeit sehr abgelaufen undt noch zur Zeit keine ordre, uf den AbdankungsPlatz zu kommen, ertheilet, So hat es ben dem vorgedachten tage nicht verbleiben konnen. Der Obrister hat auch keinen andern tag, ehe undt bevor er ben Herzog Christian Ludewigs F. G. gleichergestalt richtigkeit erlanget, benennen wollen.

Den 20. July 1642 ift D. Ernestus Jettebruch Kl. Br. L. HoffRhat alhier, zu hameln nachmittags umb 4 Uhr aus bieser mühefahmen Welt von bem Allerhöchsten Gott gnedig abgesobert, dessen Seele Seine Almacht die ewige ruhe verlephen wolle.

Am 23. Ejusd. Vormittags umb 9 Uhr hat Warner von Meding, Land Marschalt uf die am 21. Juny vorhergehende ordentliche vocation undt bestallung den Hos Marschalts Eidt in S. F. G. praesentz geleistet, undt negst gebührender angelöhnus sich so wol zu denen bey diesem officio, als auch bey denen ihm uftragenden Kriegscommissionibus vorsallenden Verrichtungen gang wilfährig ercleret undt anerbotten.

Die Martis 26. July ist mit bem Obristen Dannenberg zu Ros nochmahlige Rechnung wegen bero bep ber Abbankung bezahlenden gelber zugelegt, undt bem= selbigen die Versicherung gethan, das dieselbige gelder nicht allein richtig bezahlet, Sondern auch die Vorsehung gethan werden solte, das die Ihm ben der Calendergischen Landtschaft restirenden Staadsgelder, So wol auch der dem Major Hundelshausen undt Nitmeister Abeilebsen gebührender Rest den der Abdankung abgetragen werden solte. Darauf er dan versprochen, an die Officiers Seines Regiments alsbalt ordre zu ertheilen, das Sie use 4. Augusti negstkunstig sich mit ihren Compagnien uf den angeordtneten Rende vous den Lehrte in den Freyen zur vielbesagten Abdankung sistiren undt einstellen sollen.

Die Jovis 28. July ist bes geheimen Cammer-Rhats Johan Christopf von Kötteris (welcher am Sonnabendt in der heil. Pfingstwoche, war der 4. Juny in Gott Seliglich entschlasen) Leichbegängnus alhier zu-Bell celebriret. M. G. Fürst undt her ist der Leich in Persohn gesolget.

Die Mercurij 3. Aug. ist ber Kaps. Subdelegirter Her Graf von Tättenbach, nebenst bem GeneralWachtmeister Hern von Zetterich von Hanover anhero
kommen, S. F. G. zu besuchen. Hochg. Her Graf
hat unter andern berichtet, das nuhmehr die Kapserl.
ratissication des hiebevor zu Hamburg in praeliminaribus gemachten Schlusses erfolget. Dieselbige seindt
am solgenden Donnerstag alhier stillgelegen, undt am
Freytag frühe wiederumb fortgereiset uf Peine, undt von
dannen uf Braunschweig.

Db zwar meniglich ber hofnung gelebet, es wurde bem oberwehnten getroffenen Schlusse undt genommenen

# 436 XXI. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

bestendigen Abrede nach bie Abbankung bes Dannenbergifchen Regiments ju Rop uf ben 4. Aug. effectuiret fein worben, Go hat fich boch baffelbe uber Ber= muhten biefe tage uber verzogen, weiln eine Theile ber officiers etwas fpater in die Ihnen assignirte Quartier, undt fich allererft am bemeltem 4. Aug. gu Burg= borf zu empfahung ber gelber eingestellet, woben es noch allerhandt difficulteten undt ohnvermuhtliche praetensiones geben. Jeboch haben Sie entlich bie gelber kegen Quitung empfangen, undt alle übrige officiers S. F. G. unbt bero Kurftenthumb unbt Lanbe aller Kunftigen an= undt zusprache genglich loggezehlet, Auffer= halb Ritmeifter Burchardt Behre, welcher biefe lette clausulam aus Seiner Quitung ausgelaffen. Dichts= boweniger aber hat ber Dbrifter Dannenberg benen femptlichen officiers undt compagnien uf ben negft= folgenben Montag ben 8. Aug. uf ben benannten 26= bankungePlat ben Lehrte ju erfcheinen ordre ertheilet, Maßen auch an felbigem tage bas gange Regiment fich alba eingestellet, undt feindt bie ubrigen Compagnien. bem getroffenen Bergleich gufolge fich abbanten zu laffen parat gemefen. 216 aber Ritmeifter Behre gefraget. was er zu thun gemeinet, Sat er zwar Seinen guten willen contestiret, Es aber uf Seine Reuter remittiret, welche fich nicht che abbanten laffen wolten, bis Sie vornhero eben foviel an gelbe, gleich wie Ritmeifter Rolers Compagnie babevor im Quartier an Berpflegung empfangen. Db nun gwar fo wol ber obg. Dbris ster als die Anwesende Commissarij mit mehrem remonstriret, bas Gie feine fug undt uhrfache ju biefer

Wiedersetlichkeit hetten, zumahlen von allen hohen officiers überhaubt gehandlet, ein gemiffes gur Abbantung ju geben undt anzunehmen verwilliget, Goldes auch bereits bezahlet, Go hat boch folches nichts verfangen wollen. Derohalben bemelter Dbrifter vors befte ange= feben, bas bie verorbtnete Commissarij 33. FF. GG. diese Beschaffenheit referiren, undt beroselben weitere Berordtnung einholen mochten. Als nun hierauf Sang Georg Schafer noch biefen Abenbt in Bell angelanget, ift biefe fache am folgenben morgen, mar ber 9. Aug. in reife deliberation gezogen, undt von U. g. Kurften undt Bern dieferwegen ein Schreiben an Berbog Chriftian Lubewigs &. G., wie auch an ben Dbriften Dan: nenberg ausgefertiget, worin Sochg. G. F. G. umb assistentz ersuchet, ber ehiftb. Dbrifter aber erinnert worben, bas er bem getroffenen Bergleich aufolge, bie Abbankung ohnverlengert ju Werke richten, undt G. F. G. Unterthanen ber ohnerträglichen Befchwerung ent= fregen, 3m ohnverhoften wiedrigen fall aber feine uhr= fache bagu geben mochte, bas G. F. G. gu erhaltung bero Fürstl. respects, unbt zu rettung bero beträngten Unterthanen ju andern ernftlichern mitteln greifen muften. - Uf allen ohnverhoften fall ift hienebenft Berordinung gethan, bas ber Dbrifter Meyer Gein Regiment anhero an die Aller gieben folte. Dit bem obs erwehnten Furftl. Schreiben, wie auch mit einer abfonberlichen Reben : Instruction ift vorbemelter S. G. Schafer jum Dbriften Dannenberg abgefertiget, unbt ift . es entlich bahin gebracht, bas uf bemeltes Dbriften Bugemühtführ: undt erinnerung die femptliche officiers

in die vielberührte Abdankung gewilliget, Welche am Donnerstag nach Laurentij, war der U. Aug. bey Burgdorf mit guter manier undt des gangen Regiments contentement volnstrecket worden. — Des Obristen Meyers Regiment hat sich am folgenden Freytag in der Voigtey Beydenbostel eingestellet, dasselbige ist aber hinwieder zurück in die vorige undt andere Quartier vertheilet worden.

Um 13. Aug. ift uf S. F. G. befehl Unthon Gunther von Sarling bie geheimbe Rhatsbestallung ufgetragen, wefhalber er Bebenkzeit gebeten.

Diemeil ber ptus Extraditionis ber festen Plate bis aniso noch ju feinem entlichen Schluß gebracht, undt die vermoge bes obangezogenen zu Braunschweig getroffenen Friedensichluffes hiezu gehörige requisita noch zur Zeit nicht allerbings verglichen worben, Bevorab weiln Bergog Chriftian-Ludewigs ju Br. undt &. undt S. F. G. Landtftande bes Fürstenth. Calenberg barauf bishero bestanden, bas M. G. Fürst undt Ber, Berbog Friederich ju Br. undt E. undt G. F. G. Landtftande etwa ben britten Theil bero in ber Stadt Silbesbeimb enthaltenen Guarnison, unbt zwar 4 Comp. zu fuß, an fich nehmen, undt biefelbige entweder Abbanken, ober Unterhalten folten, G. F. G. aber undt bero Lanbts Schaft fich hiezu aus unterfchiedlichen wichtigen Uhrfachen nicht fculbig geachtet, 216 ift Unthon Gunther von Barling, nebenft bem Dbriften Leutenant Berfenfelbt nacher Braunschweig abgefchicket, biefer Sanblung von S. F. G. wegen benjumohnen, undt ehiftgebachtes an= gemuhtetes onus von G. F. G. unbt bero Lanben bestermaßen abzulehnen, 3m übrigen aber den oberwehnten ExtraditionsPunct zum Schlus bringen zu helfen.

Die Jovis 18. Aug. Habe ich bas Castell ufm Kalkberg zu Lüneburg besehen, undt mit bem Obristen Wachtmeister Sursen wegen bero mit bem Obr. Leutes nant Runkel vorgehenden differentien, bem empfangenen besehl zufolge gerebet.

Die Veneris 19. Ejusd. Nachmittags bin ich gereiset bis Ebstorf unbt am folgenden Sonnabendt in Zell wieder angelanget.

Unterweges zwischen Dreyling undt Ribberla habe ich Fürst Lubewigs zu Unhalt F. G. Go von Zell uf Ebstorf gereiset, angetroffen, undt weiln S. F. G. mich zu sprechen begehret, habe bey beroselben ich mich etwas ufgehalten.

Nachdem uf M. G. Fürsten undt hern vorhergeschende gnedige vocation Doctor Michael VValtherus, Gräslicher Ostsriedländischer Hosprediger undt Superintendens, sich alhier eingestellet, undt am Sontage vor Barthol. war der 21. Aug. in der Pfarkirche alhier geprediget, undt dan hochg. S. F. G. mit desselsten, derselbige auch die ausgelassen friedlich gewessen, derselbige auch die ausgelassen ördentliche vocation pure acceptiret, Als ist die Abrede mit Ihm genomsmen, das er sich in 5 oder 6 wochen alhier einstellenzundt das ofsicium Generalissimi Superintendentis in diesem Fürstenthumb Lünedurg undt Grubenhagen, wie auch in den Grafschaften Hona undt Diepholh anstreten möchte.

Die Martis 23. Aug. 1642 mane h. 10. Unthon

# 440 XXI. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

Gunther von Harling hat in consilio Relation erstattet, welchergestalt bie Tractaten ju Braunschweig Das zwar ber 1. Pt. wegen ber Beifel richtig. Gleichergeftalt hetten fich bie Berren Calenbergifche ber obg. praetension wegen Übernehmung bes britten Theils ber Silbesheimbichen Guarnison begeben, Jedoch cum protestatione. Man hette aber aus bewegenden Uhrfachen noch jur Beit ben terminum Extraditionis nicht bestimmen fonnen. Bubem fober ten Caesareani noch eine ftartere Con oy. Diefelbige hetten auch andere Nachdenkliche quaestiones moviret. Undt mehre bie Abrebe genommen, bas Sie, bie Kurftl. Abgefandte, über bie ohnerledigte Pta fich weitern befehls erholen, undt in wenig tagen gur Bollengiehung bes veranlaffeten Recessus wieber bahin kommen wolten. -Bienebenft hat S. D. Beinrich Langenbedt referiret, mas an bemeltem orte in Seiner Unwefenheit vorfommen.

Die Jovis 25. Aug. ist D. Ernesti Jettebruchs 31. Br. L. Regierungs: Canhley: undt Hofgerichts Rhats Leichbestetigung gehalten.

Als M. G. F. undt her eine notturft zu sein ermessen, mit dero hern Bettern herzog Christian Lud. F. G. aus denen ihiger Zeit vorsallenden schweren publicis, vermittelst anstellender communication zwischen Ihr FF. GG. Rhäten, sich zu vernehmen, undt dan uf hochg. M. g. F. undt H. ansuchen von hochg. h. Chr. Ludw. F. G. der CammerPräsident Schenk zu dem ende anhero abgeordtnet, Als seindt uf S. F. G. befehl die hiesige Rhäte mit demselbigen in vertrauliche

conferentz am 27. hujus mane h. 7. getreten, Haben Seins gnedigen Fürsten undt hern meinung in benen S. F. G. übersandten punctis deliberandis von Ihm eingenommen, daraus, wie auch aus denen übrigen von Ihm proponieten sachen U. g. F. undt hern unterthenig an demselbigen nachmittag referiret, undt darauf S. F. G. resolution demselbigen hinterbracht, womit er am solgenden Sontag wieder sortzgereiset.

Es ift biefe tage glaubwurbige fernere nachrichtung eingelanget, bas zwar bie Rapferliche Ratificatio bes in praeliminaribus ber general Friedenstractaten ju hamburg gemachten conclusi ber Kon. Mt. ju Dennemark eingeliefert, undt folches von Ihr Mt. benen Ronigl. Legatis in Samburg notificiret, unbt ber 29. hujus jur Extradition ber Ratification unbt bergleichen angefeget, wie auch ber 1. Decembris jum Congress in obg. ortern, 216 ju Munfter unbt Denabrugt bestimpt worben, Es haben aber bie Ronigl. Legati nebenft ber Rapferlichen auch bie Ronigl. Sifpanische promittirte ratificationem zugleich auszugnotworten desideriret, undt sich zwar zur extradition ber Briefe am benanten tage willig ercleret, bie Bufam= menkunft aber difficultiret, ehe undt bevor ehiftberührte Son. Span. ratificatio eingebracht worben \*)

Dieweil auch berichtet worden, das der zu Frankfuhrt am Meyn ufn 1. Aug. berahmter deputationtag keinen fortgang gewinnen, Sondern noch etwas prorogiret werden folte, So ist vor nötig besunden, das dieser \*) Pusendorf XIV. §. 60 ffl. Theatr. europ. IV. p. 900 ff. (Baterl. Archiv, Jahrg. 1835.)

# 442 XXI. Denkwurdigkeiten aus bem eigenhandigen

halben bey eigener botschaft an ben Hern Churfürsten zu Meint von S. F. G. geschrieben, unbt bieferwegen eigentliche erkundigung eingezogen werden möchte.

Soviet die oberwehnte praeliminaria zu den general Friedenstractaten betrifft, hat die Kön. Mt. zu Dennemark in deroselben am. 23. Aug. an die Kön. Legatos ausgelassenen schreiben den 1. Decembr. zur Extradition der Pasbriefe, Ratissication, Bolmachten undt dergleichen desiderirten Brieflichen Uhrkunden angesetzt, mit dem anhang, das darauf auch der Tag zum Congress bestimpt werden solte.

Die Kön. Frankösse undt Schwedische Legati haben hierein sub dat. 30. Aug. gewilliget, daben aber angebeutet, dasern an der bemelten Extradition uf den gesetzten termin einiger mangel erscheinen solte, das Sie alsdan dafür halten müsten, das Caesareani keine Beliedung zum Frieden trügen; gestalt die getruckte Schreiben mit mehrem ausweisen.

Die Lunae ben 29. Augusti ift bes Hern Ergsbischopfs zu Bremen hochfürstl. Gn. zu Hanover ben Berhog Christian Lubw. F. G. angelanget, undt egliche tage ben einander verblieben, auch mitlerzeit uf Hilbesteimb gereiset, dieselbige Stadt zu besehen.

Den 30. Ejusd. seindt Anthon Günther von Harling undt D. Langenbeck von hinnen uf Hanover gereiset mit Herhog Christian Lubewigs F. G. Rhäten, wegen bero zu Braunschweig mit den Kapserl. H. subdelegirten continuirenden Handlung zu communiciren. Bon dannen haben dieselbige ihre reise uf Braunschweig alsbalt fortgesetzet. Die Martis 6. Sept. habe ich bas Landtgerichte in der Voigten Eickling zu Weinhausen gehalten. Um folgenden tage den 7. Ejusd. bin ich uf S. F. G. befehl wieder nacher Zell gesodert, wohin ich mich morgens frühe begeben, undt bin dero von S. F. G. einem Sächsischen Abgesandten ertheilten audientz mitberges wohnet, Habe mich aber darauf noch diesen Mittag wieder nacher Weinhausen begeben, undt daselbst diesen nachmittag undt solgenden vormittag das gericht continuiret. Um 8. Ejusd. nachmittags in Zell wiederangelanget.

Nachdem A. G. v. Harling undt D. Heinrich Langenbeck Sonnabendts den 10. Septbr. zu Zell wies derankommen, haben bieselbe am folgenden Sontag nach verrichtetem Gottesbienst S. F. G. selbsten unterthenige Relation erstattet, barob zu vernehmen gewest, das nuhmehr ben bem Fürstl. Hauß es gar nicht bestünde, Noch Ihr FF. GGg. einige mora imputiret werden möchte, das die oberwehnte Friedenstractaten zur völlisgen perfection nicht gebracht werden könten.

## XXII.

# Die Wahl

bes Bischoffes Franz Ferbinand Frig \*) zu Silbesheim am 10. Marz 1836.

Rach bem am 30. December 1835 erfolgten Tobe bes Bischoffes zu Hilbesheim, Gobehard Joseph Ofthaus, und nach Beendigung bes üblichen Trauergottesbienstes für benselben, wurden vom hochwürdigen Domcapitel

\*) Frang Ferbinand Fris wurde geboren zu hilbesheim ben 31. Marg 1772. Er ftubirte am hiefigen Symnafium 30= fephinum mit großer Musgeichnung. 3m Jahre 1789 trat er in ben Orben bes b. Benebict ins Rlofter Canct Go= beharbi in hiefiger Stabt, in welchem er feine Stubien fortfeste und vollendete. Er murbe am 3. April 1796 jum Priefter geweiht, und 1803 jum zweiten Pfarrer bei ber Rlofterfirche ernannt, welche Stelle er bis 1812 mit Auszeichnung bekleibete. Bierauf murbe er als zweis ter Pfarrer an bie Domtirche verfest; gur Belohnung für feine treuen Dienfte marb er jugleich jum Lector und balb barauf jum Bicarius an ber Domfirche, und bei ber Errichtung bes neuen Domcapitels 1828 ben 1. Juli gum Domcapitular beförbert. Schon im Jahre 1815 mar et als Normallehrer bei ber hiefigen Normalichule angestellt, welches Umt er bis 1830 mit bem größten Gifer gur allgemeinen Bufriebenheit verwaltete; 1834 marb er Generals Bicar und 1836 einstimmig jum Capitular, Bicar ernannt.

gemas ber Bulle »Impensa« an bas königliche Minifterium bie Namen von fechs Geiftlichen aus bem Königreiche geschickt, aus benen ber kunftige Bischoff gemahlt werben follte \*).

So oft Einer ber beiben Bischöffsstühle erlebigt ist, foll bas Capitel innerhalb eines Monats vom Tage ber Erlebigung an, ben königlichen Staatsministern ein Verzeichnis von Canbibaten vorlegen aus ber gesammten Geistlichkeit bes Königreichs. Davon soll ein jeber wenigstens breißig Jahre alt sein, bas Recht bes Indizgenats besitzen; seine Studien sowohl in ber Gottes-

\*) "Quotiescunque aliqua ex sedibus Episcopalibus . . . . vacaverit, Cathedralis Ecclesiae Capitulum intra mensem a die vacationis computandum Regios Ministros certiores fieri curabit de nominibus Candidatorum e Clero totius Regni selectorum, quorum unusquisque trigesimum suae aetatis annum ad minimum compleverit, et indigenatu praeditus sit, studia in Theologia et jure canonico cum laude absolverit, curam animarum, aut munus Professoris in Seminariis egregie exercuerit, aut in administrandis negotiis Ecclesiasticis excelluerit, optima fama gaudeat, sana doctrina, et integris sit moribus. Ac si forte aliquis ex candidatis ipsis Gubernio sit minus gratus, Capitulum e catalogo eum expunget, reliquo tamen manente sufficienti Candidatorum numero, ex quo novus Episcopus eligi valeat. Tunc vero Capitulum ad Canonicam electionem in Episcopum unius ex Candidatis, qui supererunt, juxta consuetas" - ex jure Canonico praescriptas - "formas procedet - -

gelehrsamkeit, als im kanonischen Rechte mit Ehren vollendet; auch entweder in Ausübung der Seelsorge, oder als Lehrer an einem Seminarium oder in Geschäftsführung der Kirche sich trefslich bewährt haben. Er soll eines sehr guten Rufs genießen, von gesunder Lehre und untadelhaftem Wandel seine. Falls einer der Candidaten der Regierung nicht wohl gesiele, soll das Capitel diesen aus dem Verzeichnisse löschen; jedoch vorbehaltlich, daß eine zureichende Anzahl von Candidaten übrig bleibe, um aus ihnen einen neuen Vischoff zu erwählen. Dann soll das Domcapitel in üblicher Kom zur kanonischen Erwählung des Vischosses aus den übriggebliebenen Candidaten vorschreiten.

Da bas königliche Ministerium gegen bie zur Wahl vorgeschlagenen Personen nichts zu erinnern fand, so ward zur Wahl bes kunftigen Bischoffes ber 10. Marz bestimmt.

Gleich nach bem Tobe bes hochseligen Bischoffes warb ber Berordnung bes Tribentini gemäß — Sess. XXIV. Cap. XVI. de Reform. — ein Capitularvicar gewählt für die Berwaltung des Bisthums während der Sitzeledigung. Bei einer Erledigung des bischöfflichen Stuhles ist das Capitel zur Ausübung der bischöfflichen Rechte selbst, die zur Wiederbesetzung der rechtigt; seine Rechte beschränken sich auf die actus jurisdictionis. Das Capitel muß aber zur Verwaltung der Kirchenjurisdiction einen Vicarius (Capitularvicarius) binnen 8 Tagen nach dem Tode des Bischoffes ernennen.

Bom 13. Januar an wurden fur die gange Diocefe

in ber Meffe bie collecta fur bie Bahl eines wurdigen Bifchoffes vorgefchrieben und außerbem murbe ein befonders vom Generalvicariate bestimmtes Gebet Much wurde nach für von ben Rangeln verlefen. Borfchrift ber Canones (C. 36 et 52. X. de elect.) ein Cbictale an die Pforte ber Domfirche angelieftet, in welchem' Alle einberufen wurden, welche ber Bahl beizuwohnen berechtigt waren. Um 9. Marg, bem Borabend, fowie am Morgen bes festlichen Tages ber Bahl, verfundigte bas Gelaute aller Gloden ber Domfirche bie berannahenbe Feier. Die" gefammte Beiftlichfeit ber Stadt mar gur Feierlichkeit eingelaben, und bie fammtlichen Landpfarrer maren angewiesen, an bemfelben Tage in ihrer Pfarrfirche bie Deffe de Spiritu sancto gu lefen. Bor 9 Ubr verfammelte fich fobann bas Dom= capitel mit fammilicher Geiftlichkeit in ber Domkirche, wo 9 Uhr bas Botivamt de Spiritu sancto begann, ju welchem ber konigliche Bahlcommiffair, Confiftorial= birector Ritter Pelizaus, vom hochwurdigen Domcapitel aufe Chor begleitet, fich einfand, und auf einem, befonbere fur Denfelben eingerichteten Gige Plat nahm.

Das Hochamt zur Anrufung bes heil. Geistes wurde von dem hochwürdigen Domcapitular Brandt celebrirt. Nach dem Amte selbst wurde das: "Veni creator spiritus"! abgesungen. Nach Beendigung desselben verfügte sich der Herr Wahlcommissair, von zwei Domherren und dem Domspndicus und Secretair begleitet, in seine, in der Nähe des Domes liegende Wohnung, um daselbst die Nachricht von der Bollenzdung der Wahl abzuwarten. Das hochwürdige Domz

capitel aber verfügte sich in das frühere Capitelhaus, welches mit der Domeirche unter demselben Dache (Electio in loco decenti et regulariter intra vacantis ecclesiae ambitum facienda. C. 28. X. de elect.) liegt.

Schon fruber hatten fowohl die jum Bahlacte er betenen zwei Beugen, als ber Notar, ber Domfonbicus und Secretair ben berkommlichen Gib in bie Sanbe bes hochwurdigen Dombechante, als Prafee bes Bahlactes, Der Uct felbft auf bem Capitelhaufe begann bamit, bag vom Domfonbicus bie Ramen fammtlicher Wähler ber Ordnung nach abgelesen und von jedem an feiner Reihe mit »adsum« geantwortet wurde. wurde vom herrn Dombechant bem Domfecretair aufgetragen, bas Chictale von ber Pforte ber Domfirche por eben ben Perfonen, in beren Begenwart es angehef. tet worben mar, abzunehmen und es in bas Bablaimmer jurudaubringen. Sicrauf murben - nur um ben Bor fchriften ber canones genau nachzukommen - biejenis gen aufzurufen, welche irgend einer firchlichen Strafe unterworfen feien, die fie ad eligendum inhabiles machte, bamit fie fich entfernten; und bann marb feier: lich gegen Alle protestirt, welche bie Rechtmaßigkeit ber Bahl auf irgend eine Urt anftreiten mogten.

Nun wurde der Mahleid vom Syndicus den fammtlichen Wählern von Sat zu Sat vor: und von ihnen nach: gesprochen, in welchem sie schwuren, nach bestem Wissen und Gewissen demjenigen ihre Stimme zu geben, welchen sie für das Wohl der Kirche für den Bürdigsten hielten, Keinem aber je ihre Stimme zu geben, von bem sie wüßten, daß er durch Versprechen, Geschenke oder Bitten entweder selbst oder durch Andere, oder auch sonst auf indirecte Art die Wahl auf sich zu leiten gesstrebt habe. Am Schlusse des Schwures berührte Jeder das Evangelienbuch und küßte es mit den Worten: "Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei eyangelia".

Nachbem bies gefchehen war, wurde vom Doma bechant eine nachbrudliche Erinnerung über bie Wichtig= feit bes Gibes und bes gangen Bahlactes gemacht, und gur Musmahl bie brei Arten ber canonifchen Bahl vorgeschlagen, nämlich: per inspirationem vel quasi inspirationem, per compromissum, oder per scrutinium. - Die Bahl fann in breifacher Form vorge: nommen werben (nach c. 42. X. de elect. C 1. 6.) 1) Durch einstimmige Benennung einer Perfon ohne befonberes Stimmensammeln. 2) Durch Compromiß, wenn bie Wählenden fich über eine ober mehre Perfonen vereinigen, welche ftatt Aller mablen follen. 3) Durch eigentliches Abstimmen (scrutinium). Die lettere Form wird felbit im canonifchen Rechte als bie regelmäßige Form betrachtet, und ift in Deutschland immer fast ausschließend üblich gemefen. (Gidhorn's Rirchenrecht Theil 2. pag. 693.) - Die lette Urt ward angenom: men und es wurden aus bem Gremium bes Capitels brei Scrutatoren - Stimmenfammler - gewählt, und auch ihnen ber Eid abgenommen, bes Inhalts, bas fie gewiffenhaft benjenigen als ben erwählten Bifchoff promulgiren wurden, auf welchen nach genquer Durchficht ber Mahlstimmen bie Mehrheit ber Stimmen, fowie fie

bas canonische Recht fobert, fallen wurde. Dann wurde ben Scrutatoren vom herrn Bahlprafes bie Macht ertheilt, die Bablitimmen zu eröffnen, zu burchlefen, miteinander ju vergleichen, bas Scrutinium ju publici= ren und benjenigen 'als ben erwählten Bifchoff zu verfunden, auf welchen die erfoberliche Bahl ber Stimmen gefallen; überhaupt Alles vorzunehmen, was nach Recht ober Gewohnheit ihnen zukommt. Siernach murben vom Domfondicus in Gegenwart bes Rotars und ber Beugen und bes Secretairs bie fcon bereiteten Bahlgettel hervorgeholt und jedem Babler bie Ramen ber Can'ibaten, mit Ausnahme feines eigenen, wenn er auch mit unter ben Canbidaten begriffen mar, űberreicht. Darauf wurden die Babler einzeln an einen Tifch geführt, auf ben vor einem Crucifire gwifchen zwei bren= nenben Lichten ein Relch gefett mar, worin die Stim= men gelegt werben follten. Der Rotar nahm ben Relch, fehrte ihn um, um ju zeigen, baß er leer fei und bedectte ihn mit ber Palla. Die Babler gingen nun in ihrer Ordnung, Giner nach bem Undern, an ben Tifch, nahmen ben Namen besjenigen Canbibaten, ben fie mahlen wollten, und legten ihn in ben Reld, mab= rend ber Notar bie Palla aufhob und auch alle Beugen es mit anfahen. Dann warf er bas übrige Convolut in einen Raften, von wo aus gleich nach bem Scrutinium Alles verbrannt wurde. Sest entfernten fich bie Babler, mit Musnahme ber Scrutatoren, aus bem Capitelhaufe. Die Serutatoren aber mit bem Domfondis cus, ben Beugen und bem Motar anahmen querft bie Wahlzettel aus bem Relche und bestätigten bie Gleichheit

ber Bahl ber Bettel mit jener ber Bahler. Dann er= öffneten fie biefelben, lafen gemeinschaftlich bie Namen und verglichen fie; bas Bange ward fchriftlich aufgefest. Das Refultat mar, baf ber hochwurdige Berr General= vicar Frit einstimmig jum Bifdhoffe gewählt fei. Es hatte nur ein Scrutinium Statt gefunden. Sierauf traten bie anbern Babler wieder ein, und ber Erfte ber Scrutatoren eroffnete zuerft im Allgemeinen, wie bie Stimmen gefallen waren, fragte bann, ob es gefällig fei. bas Refultat ber Wahl zu publiciren? und als bies bejahet wurde, publicirte er daffelbe mit folgenden Bor= ten:\*) »Ich Bernhard Brandt, Canonicus am Dome, vom hochwurdigen Domcapitel jum erften Stimmen= fammler befondere gemahlt, ernenne in meinem und ber űbrigen, mit mir übereinstimmenben, Namen, nach Un= rufung ber Gnabe bes heil. Beiftes, ben hochwurdigen Berrn Ferbinand Frit, Canonicus am Dome, gegenmars tia Capitularvicar, bamit er vom beil. Stuble als Bifchoff gefett werbe fur bie hiefige Diocefe, und ben fo einstimmig Erwählten publicire, mable und verfundige

\*) Ego Bernhardus Brandt, Canonicus capitularis, primus scrutator a Reverendissimo capitulo specialiter deputatus, meo omniumque mihi consentientium nominibus, invocata Spiritus sancti gratia, Reverendissimum Dominum, Ferdinandum Fritz, Vicarium Capitularem et Cathedralis Canonicum capitularem denomino, ut a sancta sede Episcopus hujus dioeceseos Hildesiensis benignissime deputetur, eumque sic per unanimia votantium suffragia denominatum publico, eligo et pronuntio in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

ich im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes

beil. Beiftes. Umen«.

Darauf warb ber Erwählte vom herrn Wahlpräses gefragt, ob er die bischöffliche Würde annehme? Er erzelärte seinen Consensus mit folgenden Worten:\*) »Da die Annahme der geschehenen Wahl von der Güte Gr. heiligkeit abhangt, so unterwerse ich mich unterthänigst, das besondere Wohlwollen meiner Hh. Mitzapitularen, die mir ihre Stimme gegeben haben, anerkennend und annehmend, ganz der Disposition des apostolischen Studies«.

Nun wurden zwei Domcapitularen abgeordnet, um dem Herrn Wahlcommissair die Beendigung des Wahlsgeschäffts anzuzeigen, worauf derselbe sich auf das Capitelhaus verfügte, an dessen Eingange er vom ganzen Capitel empfangen wurde. Der Herr Domdechant erössnete hier den Ausgang der Wahl; der Wahlcommissair erwiderte diese Erössnung mit einer kurzen, dem Zwecke sehr angemessenen Rede. Seht wurde dem Volke von der Kanzel der Kathedrale das Resultat der Wahl verkündet; dann stimmte der Herr Domcapitular Brandt das "Te Deum" an, während dessen Absingung der Hochwürdige Erwählte mit Assissen von zwei Domherzen in der Mitte vor dem Hochaltare kniete.

Rach geendigter firchlicher Feier begleitete ber gefammte Clerus ben Erwählten in feine Wohnung und

ftattete feine Gludwunsche ab. So enbigte biefe Reier.

\*) Quum admissio factae electionis a benignitate sanctissimi Domini nostri et sanctae sedis gratia dependeat; ideo D. D. Capitularium, confratrum meorum, qui suffragia et consensus suos in me direxerunt, peculiarem benevolentiam agnoscens et acceptans totum me suae Sanctitatis et sanctae

sedis Apostolicae dispositioni humillime submitto.

# Megister

ju bem Jahrgange 1835 bes vaterlanbischen Archivs.

Mbensberg. Seite 99. Abgefandte, falenbergifche 177 Ablagerhaus zu Barburg 247 Ablöfungegefet 36. 37. Abt zu guneburg 384. Abt ju Ringelheim 9. Abtei zu Ringelheim 1. 20. Abtei zu Königelutter 84. Abzugegerechtigfeit 247. Actenhauser Holz 120. Abalbero, Erzbischoff zu Bremen 77. Mbalgar, Erzbischoff zu Bremen 293. Abalward, Erzb. v. Bremen 297 Abel ber Berrichaft Somburg 231 Abelbert, Bifchoff von Burgburg 304. Mbelbag, Erzbifd. v. Bremen 292. Abelepsen, von 435. Mbelheib, Abtiffin gu Queblin= 5 bura 86. Abenone, Eble 5. v. 99. Abrian IV. Pabft 316. Abvocatie b. St. Bremen 79. Agilolfinger 40. 1363. 345. Ahlerstedt 78.

(Baterl. Ardiv, Jahrg. 1835.)

Ahltener Walb 121. Uhise 121. Albert, Erzbifch. v. Magbeb. 87 Albrecht, Bergog v. Metlenburg 349. Albrecht II. Berg. &. Sachfen= Wittenb. 356. Albrecht III. von Sachsen 356. Albrecht IV. 3. Möllen u. Ber= geborf 357. Albrecht V. 3. Möllen u. Ber= gedorf 357. Albrecht ber Bar 48. 88. Mibrecht b. Gr. . 5. 3. Br. 90. 95. Albeleveffen 65. Albinuels, Schloß 59. Mlefeldt, Georg v., Dbrift 169. Mlesberg 327. Aller 61. Mife, Gr. v. Schowenburg 350. Alfelt 165. Allendorf 91. Almannestorp 328. Almhorst 211. Mloben, fachfisch = welfische 72. Muoben, mingenburgifche 44. Allobialbesigungen in ber Graf= schaft Stade 50. Ugnes, Bergog v. Lauenb. Ao. Allobialerbin von Commerfchenburg 86. Allobiatherrschaft 82. 40% of 18

Almhorst 211. Alflaw, Graf von 138. Alten, von 154. 213. MIten, Diberic von 211. Altenganbereheim 338. Mitmart 70. Altsachsen L. Altefte ganbestheilung 38. Amnistia, kaiserliche 174. Umt Liebenburg .9. Underten 121. Anhalt 99. Unno, Bifch. v. Minden 286. Appanagium 411. Archiv, ringelheimisches 16. Archivar b. hift. Ber. für Rie= bersachsen 108. Arnbtfee 392. Urnold, Genior b. Rl. Ringel= beim 14. Arnstein 91. Arthöfiges Land 14. Artlenburg 69. 346. Argen, Umt 123. Ascanier 83. Mich, Lager bei 371. Aschersleben 87. Uste 67 Aslen, Albero von 133. Able, Amelung von 133. Aste, Unbreas von 133. Mele, Gizo von 133. Mele, Gottfried 133. Mele, Beinrich von 133. Asle, Sugo von 133. Mete, Johan von 133. Asle, im Kreisgericht Salbern bei Burgborf 67. Atte, Schloß 60. Aslo von 137. Affeburg, Familie von 132.

Affel, Burg 131.

Affel, Familie von 127. 132. 135. Uffel, Grafen von 132. Assel, Hennig von 134. Assel, Joachim von 129. 135. Ufel, Johann ab, Bifchoff von Berben 134. Uffel, Magbalene von, Domina in Derenburg 136. Affelburg 127. 130. 132. 338. Uffelholz 127. Astphalen 69. -Agel, von 134. Auflösung ber Gauenverfassung August, S. z. Br. u. C. 397. 423. Mugufte, Pringeffin von Bales 201.Musbilbung bes Meierwefens im Ronigr. Sannover 1. Ausschufmitgl. bes hift. Bereins für Rieberfachsen 108. Austreibung ber Meier 19. d'Avaux, le Comte 400.

### B.

Uso II. Markgraf 39.

Babenberg 44.

Befoftighen 101.

Baiern 39. 40. 44. 73.
Baltimor, Borb 208.
Bantvoigtzu Eschershausen 231.
Banner, General 248.
Banteln, Dorf 122.
Barvoten Brober zu Hannover 214.
Bauermeister 26. 27.
Beste, Gr. v. Schwerin 357.
Beben 249.
Bedenbostel, Amt 68.
Begnabigungsbrief 4. 6. 8.11.16.

Bemeierung 23. Bemerode 122. Benefizien ber Bifchoffe 55. Beneborf 123. Benugung bes Brachfelbes 7. Berge 61. Bergeborf, Bicarie gu 362. Bergwerke 412. Bertenfelbt, Dbr. = Lieut. 438. Bernhard von Anhalt 54. Bernhard, Bifchoff v. Balberft. 285. Bernhard I. Bifch. z. Paberborn 297. Bernhard, Bifchoff au Minben 301. Bernh. Gr. v. Sona 302. Bernh. Gr. v. Bolpe 302. Bernhard, Bergog 53. 57. 97. Bernhard, 5. 3. Br. 134. Bernhard v. Salbensleben, Graf Bernhard v. Sachfen = Beimar 338. Bernftorf, Generalmajor 374. Beschlosste 135. Beffingen 241. Bestätigung ber Privilegien 11. Begelkampe 210. Beuern, v. 231. Bevelte, v. 212. Bibliothet zu Bremen 281. Billungische Erbgüter 92. Bilscillind 215. Birtenfeld, Dbr.=Lieut. 384. Bischhausen 91. Bischoff zu Schleswig 80. Bifchoff v. Spener 89. Bifchoff v. Wurgburg 57. Bisthum Silbesheim 2. Bisthum Rageburg 316. Bisperobe 236.

Blankenburch 60. Blankenburg, Fürstenth. 69. Blankenburch, herrichaft 405. St. Blasii Stift 130, 135. Bleckebe 69. 193. Bocholt. 211. 213. Robenburg, Ort 120. Bobenftein, Mushof 120. Bobenteich, Umt 67. 69. Bobenteich, Gofrichter, Chrftph. von 180. 382. Bobenmerber 68. 231. Boineburg, Schloß 89. Boigenburg 366. Botemer Felbmart 121. Botenem 165. Bollenhausen 269. Bollereleben 169. Bolteffem, Johan van 211. Boltensen, henrico van 21 2. Bombach, v. 231. Bonifacius, Graf v. Lucca. 39. Borbeck (Burgbach) 127. Bordtvelbe, v. 222. Borchwebe, lutteken (Kl.) 211. Borchwere 321. Borgfeste 234. Bornhövebe, Schlacht bei 79.80. Borftle 212. Bothmer, Balthasar von 426. Bothmersche Leben 121. Botvelde 213. Boventen 344. Brachfeld 7. Brabect, v. Statthalter 32. Braunschweig, Bergogth. 69. Braunschweig, Fürstenth. 70. Braunschweig, Stadt 70. 216. Bremen, Stabt 79. Bremen, Stift 59. 80. Bremervorde 69. Brinte 211.

Brochmole (Brudmuhle) zu San= Confirmationebrief bes Bergogs nover 214. Brodenfen 230. Brodhausen 230. Brome 61. Bröfel 239. Bruchhausen, Umt 185. Bruchhausen, Grafichaft 48. Brückmühle 122. Brule vor Hannover 211, 213, Bruntenfen 122. Bruning, Bifchoff g. Bilbeeh. 295. Burgborf 127. Burgwebel 68. Burefelbe, Rlofter 93. Buscillinc 213. Buzeborch 325. Burtehude 368. Bülow, General 370. 374. 375. 376, 377. Buren, Graf, Friedr. von 100.

Beinrich b. 3. v. Br. 11. Confervator b. hift. Bereins für Nieberfachfen 108. Convent bes Rlofters Ringel= heim 14. Copiarien 116. Corbach 65. Cornette blanche 378. Coffius, Daniel, bischöffl. Rath 29. 33. Creta, Infel 1. Christian, Abt b. Rloftere Rin= gelheim 14. Christian Lubewig, Berg. g. Br. u. E. 153. 155. 160. 162. 274, 393, 420, 421, 425. 429. 430. 431. 438. 442. Crivit 366. Cultur b. Rlofterlandereien 22. Cumberland, Pring von 107.

### Œ.

Calvörbe 71. Cambridge, Pring von 107. Campen, Stallmeifter von 370. Capitel St. Willhadi zu Bremen · 281. Canut, König v. Danemark 84. Cangler zu harburg 264. Carbogan, General 372. Cafelius 243. Caftell 99. Classenlotterie in Harburg 256. Clavefo, Graf v. Bolftein 350. Clofter = Dofmeifter 27. Clofter : Lanberei 30. Clofter : Meier 27. Coln, Erzbischoff von 57. Concessionen 18. 24. 27.

Dachtmiffen 123. Dalenburch 61. Dalwich, Curbt von 12. Dagmon, Erzb. v. Magbeburg 294. Damenftift Ringelheim 2. Dankelsheim 338. Dankert Wohrt 248. Dannloh 61. Dannenberch 61. Danneberg 322. Dannenberg, Amt 70. Dannenberg, Graf von 97. Dannenberg, Dbrift 382. 431. 434. Dannenberg, Schloß 98. Dannioh 61. 62. 64.

Daffel, Graf von 95. Daffelfdje Behnten 122. Danede, David, Sofrath 166. Debenfen 122. Deinste 78. Deifter 68. Denber 372. Depenow, Eble 5. v. 99. Depositio, Absterben 282. Derenburg 66. Derenburg, Rlofter 133. Desberge 211. Desenberg, Schloß 59. 94. Desgoutes de Montodon 199. 202.Dethard, Bischoff von Denabr. Detmar, Bifchoff von Berben 295. Diemel 68. 92. Dienstorbnung, hilbesheim. 18. Diocefe, colnifche 92. Diöcese, paberbornsche 93. Diptychon bremense 281. Ditmarichen 59. Doctor ber Decrete 134. Döhren, Mühle bei 394. Dollern, Gut 78. Domfecretair in Bilbesh. 448. Dornben 211. Dortmund 92. Dospe 239. Dragoner v. Reg. Bulow 371. Drebber, Joh. v. Cangler 404. **4**09. **421.** Dreifelberwirthschaft 7. Drömling, Balb 85. Dubenfen, Luber van 210. Dubingehufen 213. Onnaftenstämme 49. 88.

Œ.

Chereberg 40. Cberftein 229. Eberftein, Graf von 96. Ebstorf, Amt 69 Cbftorf, Rlofter 139. 140. Ebbinghausen, Dorf 122 Edictum, faiferliches 165. Edingherode, von 214. Eble Berren, Sober Abel 98. Eggere, Domprovest 5. Eglifenkamp 216. Chrenmitglieder b. hift. Bereins f. Dieberf. 107. Eichhorn, Gottfr. 39. Eichefeld 65. Eidlingen, Amt 65. 68. Gicklingen, Boigtei 443. Eigene Leute 102. Eimbeck, Schloß 59. Eingefeffene zu Ringelheim 30. Gielingen 361. Elbe 59. 60. 61. 72. 85. Eldassen 223. Elisabeth, Gr. v. Solftein 356. Elsborf 145. Elt, Cavallerie = Regiment 376. Els, Geheimerath von 370. Embere 212. 215. Engelbed bei Barburg 261. Engern 53. Engern, Grafen in 96. Episcopal = Diöcesen 113. Erbach 99. Erbfolgestreitigkeiten 90. Erbauter 85. Erbrecht 17. Erbregifter bes Umts Lichtenberg 131. Erbpächter 36.

Erbverbrüberung zwisch. Lauen= Feurschüt, Abt 166. burg u. Wittenberg 362. Grich ber Altere, Berg. g. Br.= Buneb. 361. 364. Grich ber Jungere, Berg. g. Br. u. Luneb. 361. Erich I. von Sachsen 356. Erich II. Berg. ju Braufdweig und guneb. 362. 363. 366. Grich III. ju Möllen u. Berge= borf 357. Erich IV. Berg. z. Braunschw. und Lüneburg 362. 363. Grichsburg 122. Ernst August, Berg. z. Br. u. Luneburg 166. 168. Ernft, Bifchoff zu Bilbesheim 3. 4. 6. 8. 11. 14. 16. 20. 21. 30. 37. Ertenburg 328. Erzbischoff von Coin 52. 73. Erzbischoff von Magbeburg 85. Erzbischoff von Mainz 89. Escerte, Renner von 211. Cscherehusen 231. Effcherthe, buch van 210. Effcherthe, Johann van 210. Eschwege 65. 89. 90. 91. Efte 39. Gugen, Pring 371. Grecutionsprocesse 175. Encife, Dorf 121. Endingrobe 134.

Familien aus Brabanb 7. Familiengut, welfisches 68. Kaftelnabend = Comodie 256. gabre bei Bagereleve 60. Keldmart, ringelheimische 8.

Flotwedel 59. 60. Franken, Bergog in 57. Frankenberg 65. Frankenberg, Rlofter 120. Franke 239. Frang Ferbinand Frig, Bifchoff zu hilbesheim 444. Frang Albrecht, Sz. z. Sachsen 425Freie Beibe 338. Freilagbrief von 1404. 134. Frengfe, von 237. Frentag, von 206. Friebenstractat, goslarer, von 1643. 20. Friedrich, Berg. v. Br. 1643. 276. Kriedrich, Berg. v. Schl.=Bolft. 169.Kriedrich I. Kaiser 44. 45. 50. 54. 57. 98. Friedrich II. Raifer 42. 75. Friedrich II. Ronig v. Preußen 199. 201. Friedrich Ludwig, Pr. v. Bales 199. Friedrich With., Brz. z. Sach= fen-Altenburg 384. 392. Friedrich Wilhelm I. König von Preußen 200. Friesenwerder 269. Fulmechtiger 232. Fürstenberg 65. 99. Kürstengericht 51. Fürstenrath 52. Fürftenftein 91. Fürften, welfische 55. 72. 87. Kürstliches Testament, Eröffnung desselben 417.

Salgenberg 132. Gammer Ort, Schloß 346. Gandersheim 338. Gandersheimer Landtagsabschied 17. Garbftorfer Bolg. 61. Gaft, Gegenfat von Burger 103. Gauenverfaffung 48. Gegenkönig Philipp 73. Gehrbe, Graf v. Hona 350. Geismar 92. Geismar, Abvocatie zu 92. Gehlenrode 338. Gelnhausen 52. Gemein Urbel int gand fragen 232. Gemeinewert 104. Georg 5. 3. Br. u. E. 163. <u> 197. 413.</u> Georg Landgraf zu Beffen 167. Georg 5. z. Br. u. E. 386. Georg I. König v. Gr. Br. 200. Georg II. König v. Gr. Br. 199. 201. 203. 369. Georg IV. König v. Gr. Br. u. Hannover 379. Georg August, Kurpring von Br. u. E. 371. Georg Wilhelm, 5. 3. Br. u. e. 166. Gerhard II. Erzb. v. Brem. **2**98. Gerhard b. Gr. Graf v. Solft. 356. Gerh. Gr. v. Olbenb. 300. Berichtsbarkeit bes Amts Liebenburg 22. Gernrobe 67.

Gertrube, Gemahlin Bergogs Beinrich bes Fetten 91. Gertrube, Pfalzgräfin 91. Gefdichte, braunschweigische 38. Geschlechter zu Sannover 332. Gifhorn, Amt 66. Gittelbe 85. 132. Gitter 123. Glasmalereien 140. Glebingen 213. Glindesbrock 325. Glogaw, Stadt 415. Golbene Mue 67. Gogericht in Homburg 239. Goltern, von 211. Goosebleek 122. Gorgelmerber 320. Goslarische Tractaten 385. Gostarer Hauptreces A. 1643. 18. Gotha 91. Gotteshorne 213. Görggen Friedrich, von, Dbrft= wachtmeister 179. Göttingen <u>59.</u> 154. Göttingen,. Universität 126. Gravamina 33. Grevendorff, von 231. Griechenland, Alt= 1. Gronbe, von 231. Grohnbe, Amt 123. Gron, von 231. Grofftift Bilbesheim 12. Grote, Thomas, Grofvoigt 150. 380.Grubenhagen 68. Grundftude, vermeierte 11. Grupen 61. Guelphen 41. Guter, nordheimische 44. Güter in Thüringen 91.

Pabeburger 50. Dabeln 59, 80. Sabereleben 168. Saferbeden 249. Sagen, Gobtlieb von 178, 385. Bagergerichtebarteit 242. Sahaufen 123. Babn, Cavallerieregiment 376. Bahnenfteinisches Leben 121. Balbensleben 84. Ballensleben 60. 84. 85. 87. Ballermund, Graf von 96. 103. Salremunt 213. Hamburg 368. Sameln 68. 154. 231. Samme, hermann van 210. Sammenburg 322. Damereleben 66. Dammerftein, Freiberr von 136. Sammerftein, Bang Abam von 185. Sanbbienfte 3. Sand = und Spann = Dienste 7. Santenebuttel 66. 71. Sannover 59. 60. 154. 339. Sanfe, Egharb van 210. Sanftein 59. Sanftein, Schloß 70. 94. Barbolbeffen 211. 213. Harburg 163. Barburg, Amt 68. 78. 79. Barburg Legate für bie Armen Beinrich V. Raifer 81. 418. Barburgifche Linie, Musfterben Beinrich b. Lowe 44. 46. 48. Barburg, Tob bes Bergogs With. 405. Barenberg, Probst 131. Parbehausen, Rlofter 133.

Barling, Unton Gunter von 382. 438. 443. Barfefelb 69. 78. Bart, Berg 60. hartwich I. Bifch, von Bremen 304.Baffeberg 131. Sauptreces von 1643. 120. Saus Efte 39. hausholz, i. e. Sarg 267. Saus, welfisches 39. Baupter besichmakalbischen Bunbes 12. Sanen 230. Bebesackere 61. Beerbann 48. Behlen 239. Behler (Local) 251. Beiligenftabt 92. Beimborg, Dietrich von 154. Beimliche Uchte zu Sannover 335. Beinrich b. Kette v. Norbbeim 91. Beinrich ber Fromme . v. Br. A. 1433. 17. Beinrich ber Großmutbige 43. 44. <u>68.</u> 100. Beinrich b. Jung. S. v. Brichw. **229.** Beinr. jun. 5. v. Br. A. 1525. Beinrich IV. Raifer 51. 54. 89. 94. Beinrich VI. Raifer 54. 87. 49, 50, 51, 56, 83, 85, 86, 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 95. 97. 98. 316. Beinrich b. Lowe, ein Schwabe 41.

Beinrich, Pfalzgraf 58. 59. 87. Beinrich ber Schwarze 40. Beinrich ber Bogelfteller 1. Belmicherobe 338. Belmstedt 246. Bemmenborf 123. Benningt, Dombeckan 5. Benricus, Pralat b. Rl. Rin: gelheim 24. 26. Berbergen 213. Bermann, Erzb. v. Bremen 303. Bermann 3. Solftein Schauenb. 416. hermannsburg, Umt 68. Bertesberge, Schloß 60. Berpo, Bifch. v. Berben 286. Berzberg 98. Bergogthum Weftphalen 52. Berzogeurkunde 38. Berzog v. Cambridge 107. Bergogthum Sachsen, altes 54. Beslewede 213. Beren 265. Denmenburch 60. Bennbord, von 214. Sibesacter 328. Bilbesheim, Bifchoff v. 444. Silbesheim, Bisthum 120. Bilbesheim, Stadt 389. Bilbesheim, Stift 57. Bilbesheimische Dienftordnung 18. Silbesh. Meierwesen 1. Digacter, Umt 69. Bift. Berein g. Dreeben 119. Sift. Berein f. Rieberf. 105. Sochftifte=Ubminiftratoren 30: Hofenhandel zu harburg 252. Bobenberg, Bobo von 192. Sofftube, die falte 61. Pofzine 15. 34. Soger, Erzb. z. Bremen 307. Sobentohe 99.

Sobentobe, Graf zu 165. Sohenstaufen 38. 50. Sobenftein 98. . . Bobenftein, Graf von 133. Sobenftein bei Ilfelb 67. hohenzollern 99. Holsatia, de 328, holftein, Graffchaft 47. 51. Holstein, Graf von 83. 97. 365. Schaumburg, Graf Polstein Herman zu 416. Holz, bas ackenhauser 120. Polzheimb, Berrschaft 174. Homberg 65. Homberg, Schloß 59. 94. homburg, Edle &. von 65. 99 <u> 229.</u> homburg, Bodo von 95. homburg, Dynasten von 95. homburg, Rlofter (jest Roten: burg) 67. Homburg, Schloß 60. Bonftebt, Dietrich von 180. Sonftein, Schlof 60. Bopfenführer 163. Horenberghe 212. Hornburg 85. 165. Hona, Grafschaft 48. 429. Bona, Untergraffchaft 405. Hörsten 269. Borfte, Bormert gur 426. Sude 13. humbert, Ergbifch. v. Bremen. 306.Bunbelshaufen, Major 435. Sunefesbotle 59. 66. Suofi, Familie ber 40. Bufholber 10. Butungsangelegenheiten 29. Sutungeberechtigung 7. Hünengräber 141. bunenteller 141.

Dieberf. 105. Jeimde 66. Jerrheim 152. 153. Ilten, von .211. 213. Ilten, Umt 69. Ilten, Jordan Johannes von Ralenberg 17. 211. Alten, Diric von 211. Impensa, pabstliche Bulle 445. Immunitaten 18. Incunabelbibel 140. Ingeburg, Pringeff. v. Schwe= ben 356. Institutionen ber alten Sach= fen 1. Joachim Karl, Hrz. z. Br. 246. Johann, Abt zu Ringelheim 3. Johann Duve 340. Joh. Gr. v. Hona, Ao. 1363. 350. Joh. Berg. v. Rieberfachfen 355. Johan II. 5. z. B. u. E. 361. Johan zu Beffen, Landgraf 165. Johann III. 3. Möllen u. Ber= geborf 357. Johann I. v. Sachsen A.1285. 355. Johann v. Sachsen Lauenb. 344. Joh. Friedr. Berg. v. Brichm. 166. 333. Johann Friedrich, Rurfurft v. Sachsen 12. Johan, Lanbtgraf zu Beffen **397.** 407. Johann von Stargard 365. Ifenburg 99. Italien 40. 68. Jubenteich 339.

Jubith, Raiferin 40.

Julius, . 3. Br. A. 1569. 135. Jahrebericht b. hift. Ber. für Julius Mug., 5. 3. Br. 246. Juliusmühle 122.

Ralenberg, Fürstenth. 120. Ralenbergifche Bofrathe 161. Ralenbergische Rathe 427. Rarl b. Gr. 283. Kartoffeln in harburg 1635. 269. Katharina v. Werle 358. Rauf bes freien Erbes 45. Ravallerieregimenter, hannover= fche 376. Rehbingen, gand 69. Relbra 67. Rirchrobe, Dorf 122. Rirchweder Meierding 346.361. Riwisbamb 152. Rlengken, von 231. Rliging, Gen. Lieut. 5. 2. von 166. Rlofterfreiheit zu Ringelheim 22. Rloster = Lagerbuch 14. Rlottermeier 12. Klytmüle (in Sannover) 101. Rnefebed 69. Kniestebt, Familie von 127. Kniestebt, Großvoigt Arnbt von 128. 129. 130. Rohten, Wald 121. Rolbegen (Rolbingen) 211. Rolbingen 211. Ronr. Gr. v. Sternberg 283. Ronrad, römischer Rönig 43. Konrad II. Erzb. 3. Magbeb. 283.

Ropenschilling 337. Ropflaghen 228. Roppenberg, Gotteshaus zu 133. Rornbeden 249. Rornfauf zu Hannover 228. Rorn = Wefalle 13. Rornleiftungen 7. Rornzins 34. Robipoht, von 163. Roneman, David, bifchoffl. Rath 29. 33. Ronigelutter 85. Königstraße 59. 65. 68. Königswahl A. 1198. 93. Rotteris, Joh. Chriftoph von, 165. 171. 435. Rreismatrifel 124. Rriege = Beit 27. Rronpratenbant, englischer 371. Ruhbeden 249. Rurfürft v. Branbenb. 366. Rnffhauser 91.

# 2.

Lagerbücher ber Abtei Ringelsheim 6. 35.

Lambon, Kaiserlicher General 381.

Lanborost A. 1641. 171.
Lanbestheilung von 1203. 75.
Lanbesteintheilung, geogr. 70.
Lanbgericht zu Eicklingen 443.
Lanbgericht a. b. Leine 90.
Lanbgericht, pfalzgrässliches 87.
Lanbgraf von Dessen Sassenscheilung von God.
Lichtenberg, Amt 66. 131.
Lanbgraf von Dessenscheilung von God.
Lichtenserg, Amt 4. 9. 12.
Lichtensers, Amt 66. 131.
Lich

Landtagsabschieb von Salzbah= len 18, 20. Langelob 62. Langenbeck, Dr. 171. Langensalza 91. Lathsen 121. Laube zu Bannover 227. Lauenburg bei Gernrobe 67. Lauenburg, Schloß 87. Lauenburg Stabt 83. Lauenrobe, Graf von 96. Lauenstein, Amt 123. Lautenthal, Bergftabt 132. Lech 53. Lehngerichtsurtheil 78. Lehnsherrlichteit 44. Leibeigenschaft 2. 3. Leibregiment, hannoversches 370. Leine, Fluß 68. Leiningen 99. Leipzig 245. Lemförde 195. Cente, von 213. Lente, Engelbert van 210. Leopold I. Raifer 1676. 24. Leopold, Markaraf 44. Ofterreich 152. 171. 179. Leuwenberch 60. 67. Leuenwerber 268. Leuenwohld 268. Levede 123. Lewenrobe 213. Lennbor (in Hannover) 101. Lichtenberg, Umt 66. 131. Lichtenberge, Schloß 60. Lichtenfels 65. Liebenburg, Umt 4. 9. 12. Liebfrauentirche ju hannover 340.

Limmer, Dorf 122. Lippe 99. Lobbergen 62. Lobbof 62. Lopke 121. Losfündigung bes Rlofterlandes Magdeburg 85. Lothar, Graf 81. Lothar, Bergog 47. Lothar, Raifer 43. 74. 84. Bofecte, Oberft 3oh. Albrecht von 369. 372. 373. Löser, Oberst Johan von 369. Löwenborgh 4. 5. Löwenburg 4. Löwenrobe 102. Löwenwold 268. Lucca, Graf von 39. Ludewig, Bergog z. Br. A. 1360. 348. Lubewig, Markgraf z. Branbenb. 365. Ludolphefeld 338. Ludwigsstein 91. Luitbert, Ergbifd. v. Maing Mart, Graf von 133. 291. Luigo, Bifch. ju Branbenburg 291. Lutter, Umt 69. Lutterberg 98. Lutterberg, Graf Otto von 134. Lutterberge, Schloß 60. Luttrum 129. Luremburger 50. Lüdyow. 70. Lüchowe 61. Lüchow, Graf von 97. Lüchow, Schloß 98. Lüllau 62. Lune, Umt 69: Lüneburg, Stabt 60.

Lillehöcken, fcweb. General 397. Luneburgifche ganbichaft 382. Lüthorst 122.

#### M.

Magbeburg, Erzstift 86. Mageburgifder Bolgfreis 85. Magnus, Berg. v. Braunschw. A. 1360. 346. Magnus, Berg. z. Sachfen 81. Magnus torq. 358. 362. 363. Mainz Stadt 65. Mainz, Erzstift 56. Manbelstoh, Dtto Ufchen von 180. Marenholz, Philipp von 185. Maria Theresia, Erzh. v. Oftr. 201. Margaretha v. Brandenburg356. Margar, Martar. z. Branbenb. 356. Marienthal, Rlofter 86. Marienrode, Kloster-122. Markaraf von Branbenburg 47. Marlborough 370. 371. Marmensborp 261. Marrettig 382. Mecklenburg 99. Meding, Barner von, hofmar= schal 430. 434. Medingen, Umt 69. Meier, Beuerlinge 13. Meier in Ringelheim 623. Meier, Beitpachter 6. Meierbrief, Pachtbrief 7. 8.14. 16. 17. 19. 23. 28. 30. 31. 33. 34. Meierbing, firchenrober 121. Meiergelber 27.

Meiergüter 6. 20. 23. Meierhöfe 20. 21. 22. Meierjahre 16. 24. 27. Meierpflichten 35. Meierwefen 36. 37. Meierzins 19. Meinebleek 122. Meinersen, Umt 69. Meinerfen, Gble . v. 99. Meinewerke 104. Merkelbach, D. Goewin, Cansler 402. Metternich, von 241. Mellendorf 121. Mener, Unth., Dbrift 428. Milo, Bifch. v. Minben 291. Ministerialen 55.58. Moisburg, Amt 68. Moisburg, Schloß 254. Monnikhusen, von 231. Monasterium St. Egidii zu Braunsch. 216. Morfe, Gut 59. Möllenbecker Tobtenbuch 289. Mundt, Micolaus, Abt bes Rloftere Ringeln 9. Münchhausen, von 422. Mungrecht ber Stadt Bremen Munawerth in Luneb. A. 1461. 344.

# 30

Rartum, Dorf 114. Rasiau 99. Rasmer, von, preuß. General 376. Reindorf 67. Rendorf 60. Reu Gamme 346.

Neuenhof, Dorf 122 Neuland 268. Neuftadt harburg 255. Reuftrelig 316. Neutralität 167. Nicolaus V. herr zu Werle 358.Riederheffen 68. 88. 89. 90. Nienburg 347. Mienburg, Feftung 193. Nienhagen, Gut 121. Mientrugt 168. Niedersachsen 42, Nieberfachfen, Bergoge von 355. Dieberfachfen, hift. Berein für 105. Nienwalde 61. 67. Nordalhingien 96. Nordburg, Dorf 64. Nordburg, Schloß 70. Norbbeutsche Lanbfeinbe Nordheimische Güter 44. Nordheim, Stadt 70. Rordheim, Stift 89. Nortberg 59. 64. Morbfee 59. Mörten 92.

# D.

Ochum 79.
Obertehnsherr 47.
Obrist bekommt ein Amthaus 421.
Obotritenland 82.
Oelper, Gut 121.
Oestrum, Ort. 120.
Oeynhausen, Obrist von 370.
Ohe, i. e. Aue 62.
Othenrode 338.
Othenburg 99.
Othenburg, Graf von 138.

Olbenstabt, Umt 69. Dibershufen, v. 214. 377. Ortenburg 99. Debag, Bifch. v. Bilbeeh. 305. Dfen 231. Ofterode, Schloß 60. Ofterwigt 165. Dfthaus, Gobehard Joseph, Bi= ichoff zu hilbeeh. 440. 444. Oftmark 44. 56. Dftphalen 53, 95. Othert L 41. Ottbergen 133. Otten, Otto, Rriegsrath 194. 430. 134. Dtto I. Graf v. Schwerin 365. Otto II. Graf v. Schwerin 365. Otto ber Große: 47. Otto, Herzog z. Br. u. E. 84. 89. 134. 200. 426. 73 Otto IV. 90. 92. 93. Otto bas Rinb 57. 84. 94. Otto, König 66. 67. 71. 92. Otto, Markgraf zu Branbenb. 365. Otto von Morbheim 88. Dubenarbe, Schlacht bei 369. Dvermann 228. Dieburg, Rlofteramt 121. Dftreich, Bergogthum 44. Oftrum 120. Ottingen 99.

W.

Pachtbrief 7. Pachtzeit 7. Pachtzins 36. Paberborn 58. Palästina 1.

Pariere, Französischer Brigabier patricius 134. Paffivlehn 49. 56. Patricier zu Hannover 332. Patrimonialguter 77. Pattenfen 103. Peine, Stadt 125. Penz, Leibidmabron 377. Peter ber Gr. 340. 341. Petereborf, v. 405. Petersborf, hofmarschalt bank pon 180. 382. 427. St. Petri Rirche bei Borms Petriftift vor Goelar 121. Pfalzgraf Beinrich 58. Philipp, Erzbischoff z. Coln 93. Philipp, Tob bes Gegenkönigs Piccolomini, General Marschalt 152. Pithan, Gen. Majeur 165. Plena divisio 75. Pleffe, Eble . v. 99. Pleffe, Berg 59. Pleffe, Burg 94. Pommern, Wartislaus, 🦸 v. Ponpietain, be, Dberftlieutenant **377. 378.** Privatrecht 36. Privilegium für Offreich 56. procuratio canonica 247. Proletarier 37. Protector b. hift. Bereins für Dieberf. 107.

Ω.

Quarnebed 169.

Quartierflaggen 372.

N.

Rammeleberg vor Goslar 134. Rameleloh 62. Rageburg 82. Rageburger Archiv 316. Rageburg, Graf von 51. Raubfammer 61. Reces vom 27. Upr. 1643 123. Reden, v. 213. Reben, Staties van 210. Regenspurg, Reichstag gu 165. Regenstein, Grafichaft 412. Reghenftein 60. Regenten, welfische 97. Regirung, bischöffliche 29. 34. Registratur, ringelheimische 9. Reichsafterlehn 48. Reichsbeamte 55. Reichsmatrifel 124. Reichstag 159. Reigherstieg 279. Reihebienfte 22. Reinede, Dberft-Lieutn. 432. Rellihaufen 122. Remblingen, Berrichaft 174. Remerswerber 320. Remission 32. Refeript Bergog Beinr. b. 3. v. Br. 12. Res, Probst 132. Restitution bes großen Stifts hilbesheim 18. Rethen 122. Reuß 99. Reutersiegel 358. 360.

Renmbete 60. Rheben, v. 155. Mheben, Cavallerieregiment 376. Rhein 59. 94. Rheinpfalz 73. Rhetarius, Bifch. 3. Paberborn 293. Richenza, Raiferin 43. 89. 91. Ricklingen, Gr. 213. Riebenborg 347. Riepenburg 346. Riesbourg, Dragoner 377. Riefenwerber 268. Ringelheim, Abtei 6. 17. Ringelheim, Dorf 22. Ringelheim, Gemeinbe 22. Ringelheim, Grafichaft 2. Ringelheim, Rlofter 21. Ringeln 4. Rittermatritel 131. Robe, Grafen von 96. Roben, v. 211. 214. Roben, Otto van 211. Robenburg bei Relbra in ber golbenen Aue 67. Robenburg, Schloß 60. 91. Roleschott 328. Rotenburg, fonft homburg 67. Rotenburg, Schloß 134. Roth, bat, by ber Lenne 211. Roftod 243. Röffing, Dorf 122. Rudemonzle 321. Rubolph, Graf 80. 88. Rubolph II., Graf von Stabe 77. Runenschrift 141. Runtel, Dbr. Lieut. 401. Ruthe 121. Rühder Teich 121. Rügen 310. Reventlow, Detlef, Cangler 169. | Ryntelen, v. 214.

Saale 85. Sabbenfen, v. 213. Sachsenhagen 416. Sadifen Lauenburg 355. Sachfen Möllen=Bergeborf 355. Gatewolben 227. Salzbahler Landtagsabichieb 17. Salzliebenhalle .123. Salzwedel 391. Saldahlem 160. Salm 99. Sarftebt 123. Cantvorde 213. Scartfelbt, Schloß 60. Charfolbenborf 237. Scharnebeck, Umt 69. Scharnebed, Rlofter 351. Scharzfels 98. Schatmeifter b. hift. Ber. fur Dieberf. 107. Schabordnung 18. Schapwesen 412. Schauenburg, Abolph von 47. Schauenburg, Grafichaft 48. Schedula requisitionis 26. Schent von Winterftedt, Frieb. 158. 161. 168. 181. 388. Scheppenstedt 152. Schenern 40. Schildberg 132. Schilling, Bicecangler 29. 32. Sciltberg, Schloß 60. Schippfees 248. 336. Schlacht bei Bornhovebe 84. Schlacht bei Wettin 1263 90. Schloftapelle ju harburg 248. Schloß zu Lovenburg 6. Schluifarobe. 249. Schmalkab. Bund 12. Schub 260.

Schulenburg, v. b., Gen. Maj. 371. Schulenburg-Belen, v. b., 229. Schulenburg=Rehnert, Graf v. 2. 35. Schulte, Caspar, Ergbischoffl. Landtroft 168. 426. Schutherrschaft in ber Stabt Bilbesheim 126. Schut ber Rlöfter 3. Schuggenoffen bes Rlofters 3. Schütenordnung z. Parburg 251 Schwaben 39. Schwarzburg 99. Schweensbruch 268. Schwerin 82. Schwerin, Graf von 84. Schwidce 59. 66. Schwichelbe, Corbes von 4. 5. Schwichelbe, Dieberik von 4. 5. Scotelingen 69. Secretair b. hift. Bereins für Dieberf. 107. Seefen, Stadt 131. Genbe 212 .. Setterich, von, Generalmajor 150. <u>151.</u> Sewe 59. 60. 61. Siedenburg, Droft zu 422. Siegeberg 327. Siegfrieb, Erzbifchoff 92. Sieafriebs II. Schenkungebrief 89.Siegmund, Bifch. b. Balberftabt 283. Sirtus IV. 216. Socinianer 265. Soest 68. Sohnebrief gw. Berg. Erich u. Rlofter Scharnebed 351. Soldatesca 165. Sollingerwald 122.

Solme 99. Soltan 163. Sommerfelb 7. Sommerschenburg, Schloß 87- | Sprien 1. Sontra 91. Cophie, Berg, v. Luneb. Ao. 1362 **353**. Spannbienste 7. Spegelberg, Gr. v. 231. Spiegelberg, Graffch. 341. Sprackenfehl 380. Stabe, Grafen von 80. Stabe, Graffchaft 69. Stabe, Stabt 59. 368. Stadthannov. Statut 227. Stathang, Gen. Maj. 404. Stammgut, ascanisches 66. Stammvermanbten 45. Stapelmolen vor Hannover 213. Stargarb, 3oh. Bergog v. 365. Staufenburg 85. Stäbina. Pofmarschald. 156. 158. Steinfelb 141. Steinhäuser 141. Steinwedel 121. Stelle, Dorf 213. Stenerberg, Droft gu 422. Stiftefehbe 1. Stift St. Blafii 130. Stifteland, halberstädtisches 69. Stifteland, magbeburgifches 69. Stighenborch 347. Stillhorn 279. Stollberg 99. Stoufenburg 60. Stude, Cangler 157. 158. 159. 160. 161. Succeffionstrieg, fpanifcher 369. Subjectionsverhaltniffe 68. Subenfen, v. 215. Suys, Graf Ernst von 171. (Baterl. Ardiv, Jahrg. 1835.)

15

4,5

4.5

06 FE

122.

albert

Grid

£ 351.

Gurfen, Majeur 401. Onte, Droft zu 422. Snnobatgefälle 128.

Tacitus 3. Tattenbach, Graf gu 171, 187. Taufbecken 310. Tedneburg, Nic. Gr. v. 365. Tempelherren 131. Terbrouck 370. Teftament, Bergogs With. Barb. 415. Thambsheibe 381. Theilungereceß 88. Theilungevertrag v. 1203 38. Thomas Grote 338. Thurgot, Bischoff von Gotland 308.Thüringen 54. Tilly 248. Tortona 40. Torgenfohn, fdwebifder getb= Marsch. 181, 188. Tottheilung 50. Tractat v. Goelar 1643 Tractat, regenspurger 159. Tradition 131. Transalbingien 82. 83. 84. 97. Tropfenfallsrecht 103. Tuscien 43. Zürkensteuer 135. 241. Thüringer 51. Inrol 40.

Unbeloh 62.

32

Upmerker zu Barb. 264. Urbel fragen 233. Ulzen 61. 62.

#### Æ.

Babenberge 59. Baerloh 62. Bagana, Familie ber 40. Baresvelbe 59. 60. Bafallen 55. Beltheim, v. 231. Benbome, Marichall 370. Berchowe 320. Berben 59. Berleihungeurkunde 52. Bermeierung 8. Berschlechterung bes Meierguts 19. Berfplitterung bes Meierguts Bartgenftedt 129. 19. Vorspraken 232. Bertheibigung ber Sachfen 46. Bicetonig von Sannover 107. Bictor II. Papft 299. Bisitationebuch von 1568, 131. Boigtei zu Belmftebt 86 .. Bolmeftein, Beinrich von 133. Brilebe, Bormert 59. Brondenft 234. Bygenburg 346.

# W.

Wächtergang zu hannover 101. Wageberg, Borwerk 66. Wagenkelle, Albrand van 210. Wagenstebe, Iohan 210.

Magereleve 66. Bahl bes Bifch. von Bilbesh. 444. Wahlcommissair 447. Wahleid 448. Bahlfürften 73. 74. Wahlherr 73. Wahlpräses 452. Walbeck 86. 99. Walbburg 99. Walkenried, Rlofter 133. Wales, Friebr. Lubm. von 199. 201. 203. Walerobe 166. Wanfried 90. 91. Bangerfen, Gut 78. Warberg 99. Barberg, Berrichaft 174. Warl, Burg 65. Warmhäuser Zehnten 122. Marpte, Grafen 98. Wartislaus v. Pommern Bols gast 359. Waterporte zu hannov. 201. Webermer Baibe 338. Beferlingen 86. Wehner Saibe 338. Beibegerechtigkeiten 28. Belberfen 122. Belf i. e. Bonifacius 40. Belf, Graf zu Altborf 40. Welf III. Herzog in Kärnthen 39. Welf IV. 39. 40. 42. 43. 45. 100. Betf V. 40. Welf VI. 43. Welf zu Althorf 40. Belf, ein belfer 40. Wenden, v. 231. Wenbische Grafen 48.

Wense, Grosvoigt Georg v. b. Winzenburg, hermann v. 91. 165. Benfe, BanbtRhat Bilh. v. b. 165. Werder, v. 231. Berenbofen, olben 213. Werra 72. Weser 92. 94. Westerburg 153. Westerhofe, Amt 69. Westerlinde 129. Westphalen 52, 56. Wetbergen 213. Wettin 99. Begenbe 213. Wewer Saibe 338. Wichmann, Erzbischoff 86. Wichmann (Weichbildemann) 103 Wickensen, Umt 123. 230. Wiefengins 8. 34. Wifenoten 228. Milbersborpe 261. Wilbeshaufen, Probitei gu 79. Wilhelm, Erzbifch. von Mainz Bulfeburg 193.
287. Bunftorf, Grafen v. 96. Milhelm, Bergog z. Br. u. g. 66. Bilhelm, 5. 3. Br. Ao. 1320 Wilhelm, 5. 3. Br. Ao. 1525 9. Bilhelm, 5. v. Luneb. 366. Wilh. Mug. Berg. 3. Barb. Ao. 1603 243. Wilhelm Leopolt, Graf z. Zat: tenbach 171. Wilhelmeburg 279. Willibert, Ergb. g. Coln 303. Wilsborf 261. Winfen a. b. Luhe 69. Winterfelb 7. Bintersheimb, Anton, Cangler Diginesbore, funte 210. 169.

Bittenburg, Klofter 122. Winzenburg, bie 131. Wisch, gand 87. Wifchius, Beinrich, Abt 14. 19. 20. Wittelspacher 50. Wittelspach 99. Wittenburg 122. Wittingen 59. 60. 66. 122. Wigenborf 163. Wigenhaufen 91. Wolfenbüttel 99. Woltwische 130. Wrogengericht 239. Bolpe, junge Sunbe 42. Bolpe, Graf von 96. Wort to leggen (Injurien) 227. Wortyns 211. Bulfelbe 59. Bulfenbutteliche Treffen 1641 150. Bulfhilbe, &. v. Sachsen 41. Burmb, Dbrift 153. 156. 157. 158. 159. 160. Burften, Land 59. 69. 81. Buftrow, Amt 70. Wülfinghaufen, Rlofter 122. Bülfrobe, Dorf 122. Würtemberg 99. Wonninghehufen, v. 213.

# W.

Mliensbor vor Bannover 215. Mernhaghen 216.

3

Jähringen 99. Jehrung 247. Beitpacht 23. Jelle, Burgvoigtei 68. Belle, Stadt 59.
Bersplitterung der Meierhöse 37.
Bindrückftände 19.
Bollenspieker 163.
Betterich, Graf von, General
Wachtmeister 435.



. .

.

9

.

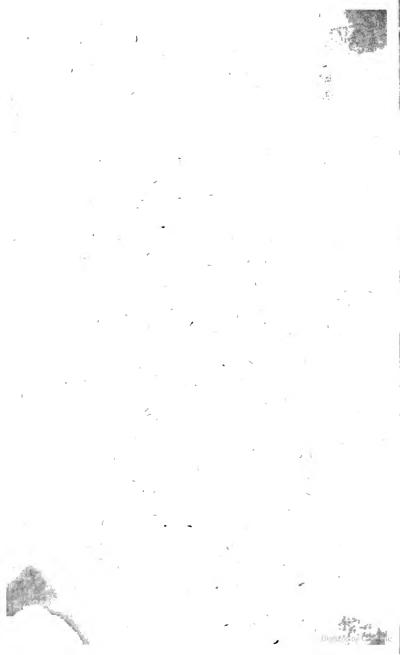

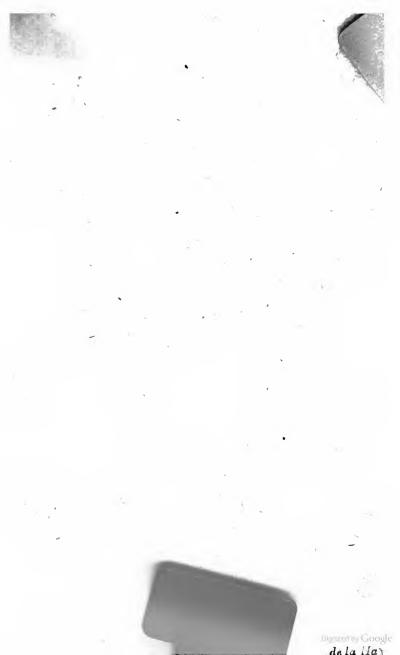

